

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



47. d. 12

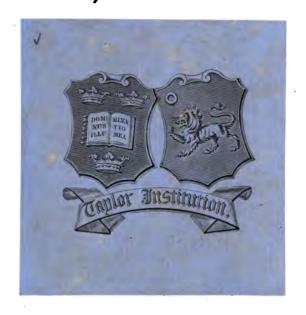



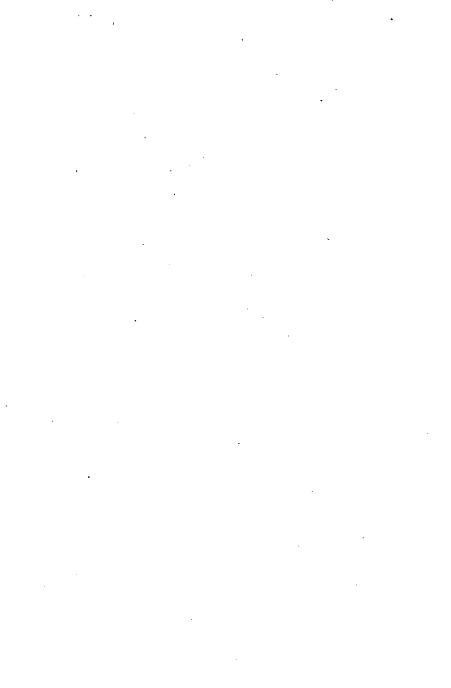

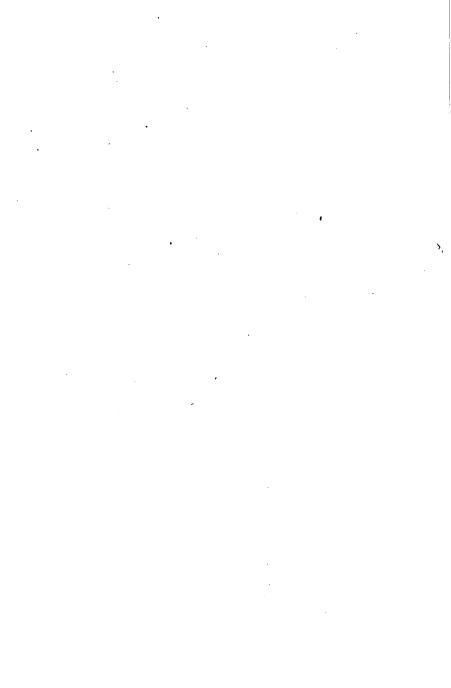

# Vorlesungen

über

# Shakspeare,

feine Beit und feine Werke,

bon

F. Rrepfig.



Pritter Jand.

Berlin, Nicolai'sche Berlagsbuchhandlung. (G. Parthen.) 1860.



# Inhalt.

| mt. Outst.t.                                          | Seite   |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Die Luftspiele.                                       |         |
| Erfte Borlesung: Kurzer Ruchlid auf bie Entwide-      |         |
| lung bes englischen Lustspiels vor Shakspeare.        |         |
| — Das komische Element in den Mirakel-Spie-           |         |
| len und Moralitäten. — Hepwoods Zwischen-             |         |
| fpiele. — Die erften regelmäßigen Luftspiele          |         |
| ber englischen Bubne: Ralph Roifter Doifter.          |         |
| · Mijogonus. Gammer Gurton's Reeble. —                |         |
| Rlaffische Mufter. — John Lily, feine Berir-          |         |
| rungen und feine Berbienfte Borläufige Be-            |         |
| mertungen über bie Bebeutung biefer Elemente          |         |
| für bie Komöbie Shaffpeare's                          | 3-38    |
| 3meite Borlefung: Die erfte Gruppe der Sufffpiele:    |         |
| Die Komobie ber Frrungen Die beiben                   |         |
| Beronefer Ein Sommernachtstraum                       | 39111   |
| Die zweite Gruppe der Auftspiele: Luftspiele mit aus- |         |
| geprägter Charafteriftit und ethifch bebeutfamer      |         |
| Handlung.                                             |         |
| Dritte Borlefung: Berlorne Liebesmüh'n                | 112-145 |
| Bierte Borlefung: Die Bahmung ber Biberfpenftis       |         |
| gen Enbe gut, Alles gut                               | 146-204 |
| Fünfte Borlefung: Biel Larmen um Richts               |         |
| Sechste Borlefung: Wie es Euch gefällt                |         |
| Siebente Borlefung. Was Ihr wollt                     |         |
| Achte Borlefung: Die Infligen Beiber von Binbfor      |         |
| Rennte Borlejung: Troilus und Creffiba                |         |
|                                                       |         |

|                                            |   | Seite     |
|--------------------------------------------|---|-----------|
| Die Dramen.                                |   |           |
| Behnte Borlefung: Der Raufmann von Benebig |   | 353384    |
| Gilfte Borlesung: Maaß für Maaß            |   | 385 - 414 |
| 3mblfte Borlefung: Combeline               |   | 415 - 449 |
| Dreizehnte Borlefung: Der Sturm            |   | 450-486   |
| Bierzehnte Borlefung: Das Wintermahrchen . | ÷ | 487-512   |

# Inhalt aller drei Sande.

## Band I.

|               |                   |      |     |       |      |     |    |    |     |      |    | Seite     |
|---------------|-------------------|------|-----|-------|------|-----|----|----|-----|------|----|-----------|
| Borwort       |                   |      |     |       |      |     |    |    |     |      |    | III—XII   |
| Des Dichtere  | Beitalter unb     | 80   | lt  |       |      |     |    |    |     |      |    | 1 23      |
| Das Drama     | bee Mittelalte    | re   |     |       |      |     |    |    |     |      |    | 2457      |
| Des Dichtere  | Rebensgeschich    | te   |     |       |      |     |    |    |     |      |    | 58 - 99   |
| Wieder - Erw  | ectung bes Sho    | tipe | ar  | e = ( | 3tu  | bir | me | }  |     |      |    | 100 — 127 |
| Ginleitung in | bie historischer  | ı Ø  | tüc | te    |      |     |    |    |     |      |    | 128 155   |
| _             | Richard II.       |      |     |       |      |     |    |    |     |      |    | 156 - 189 |
|               | Beinrich IV.      |      |     |       |      |     |    |    |     |      |    | 190 263   |
|               | Beinrich V.       |      |     |       |      |     |    |    |     |      |    | 264 — 300 |
|               | Beinrich VI.      |      |     |       |      | ٠.  |    |    |     |      |    | 301 - 377 |
|               | Richard III.      |      |     |       |      |     |    |    |     |      |    | 378-412   |
| •             | Beinrich VIII.    |      |     |       |      |     |    |    |     |      |    | 413 447   |
|               | Ronig Johann      | ì    | •   | •     | .•   | •   | •  | •  | •   | •    | •  | 448 — 492 |
|               |                   | 23   | ar  | b     | п    |     |    |    |     |      |    |           |
| Borwort       |                   |      |     |       |      |     |    |    |     |      |    | III — VI  |
| Die Römer     | bramen:           |      |     |       |      |     |    |    |     |      |    |           |
|               | Julius Casar      |      | ,   |       |      |     |    |    |     |      |    | 3 51      |
|               | Antonius und      | Cle  | :op | atr   | a    |     |    |    |     |      |    | 52 - 92   |
|               | Coriolan .        |      |     |       |      |     |    |    |     |      |    | 93 — 139  |
| Die Trauer    | spiele:           |      |     |       |      |     |    |    |     |      |    |           |
| Entwickelu    | ng bes englischer | ıTı  | au  | erf   | piel | 8 t | or | Sþ | ath | pear | re | 143 156   |
|               | Titus Anbron      | ifu8 |     |       |      |     |    |    | •   |      |    | 157 — 179 |
|               | Romeo unb 3       | ulia | ı   |       | •    |     |    |    |     |      |    | 180 214   |

#### Inhalt aller brei Banbe.

Samlet . . . .

Geite

. . 215 - 266

|       | Othello                                              | 302 |
|-------|------------------------------------------------------|-----|
|       | <b>R</b> önig Lear                                   | 345 |
|       | Macbeth                                              | 390 |
|       | Timon von Athen 391 —                                |     |
|       |                                                      |     |
|       |                                                      |     |
|       | Band III.                                            |     |
| Die L | offpiele:                                            |     |
| Ent   | idelung bes englischen Luftspiels vor Shatspeare 3 - | 38  |
|       | ie erfte Gruppe der Luftspiele:                      |     |
|       | Die Komöbie ber Irrungen 42 -                        | 58  |
|       | Die beiben Beroneser 59-                             |     |
|       | Ein Sommernachtstraum 79 —                           | 111 |
|       | lie zweite Gruppe der Luftspiele:                    |     |
|       | Berlorne Liebesmüh'n 112-                            | 145 |
|       | Die Zähmung ber Wiberspenftigen 146 -                | 171 |
|       | Enbe gut, Alles gut 172 —                            | 204 |
|       | Biel Lärmen um Nichts 205 —                          | 229 |
|       | Wie es Euch gefällt 230 —                            | 261 |
|       | Was Ihr wollt                                        |     |
|       | Die luftigen Beiber von Binbfor 290-                 | 315 |
|       | Troilus und Cressiba 316 —                           | 352 |
| Die 1 | ramen:                                               |     |
|       | Der Kaufmann von Benedig 353 —                       |     |
|       | Maaß für Maaß                                        |     |
|       | Cymbeline 415 —                                      |     |
|       | Der Sturm 450 -                                      |     |
|       | Das Wintermährchen 487 —                             | 512 |
|       |                                                      |     |

Die Lustspiele.

ш.

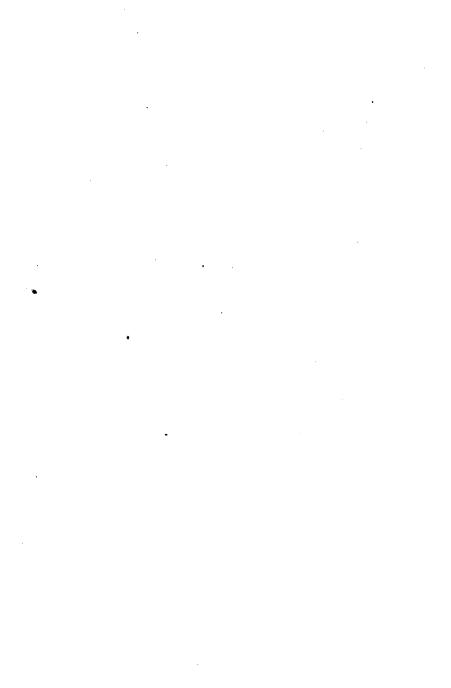

## Erfte Vorlesung.

Rurzer Rücklick auf die Entwickelung des englischen Lustspiels vor Shakspeare. — Das komische Element in den Mirakel-Spielen und Moralitäten. — Hepwoods Zwischenspiele. — Die ersten regelmäßigen Lustspiele der englischen Bühne: Nalph Noister Doister. Misogonus. Gammer Gurton's Needle. — Klassische Muster. — John Lily, seine Verirrungen und seine Verbienste. — Vorläusige Bemerkungen über die Vedeutung dieser Elemente für die Komödie Shakspeare's.

### Beehrte Berfammlung!

Die Lust an erheiternden Darstellungen menschlicher Schwäche und Thorheit ist auch in England eben so alt, als überhaupt die Theilnahme für dramatische Kunst und das Streben, die letztere nach dem Jahrhunderte langen Schlase des frühern Mittelalters neu zu beleben und zu gestalten. Unter den Auspicien derselben Kirche, welche das heidnische Drama verurtheilt und vernichtet hatte, entwickelte sich in den Mirakelspielen neben der rohen Ursorm des modernen Trauerspiels

(Bd. I. S. 28 ff. Bd. II. S. 143 ff.) auch der Reim einer nationalen aus dem frischen Strom des Lebens geschöpften Romödie: zunächst freilich unförmlich und roh, und keineswegs von schnellem Wachsthum, aber gefund und, wie die Tragodie, nur des Sonnenstrahls der wiedererwachten klassischen Bildung wartend, um fich in eigenfter Art zum fraftigen Baum zu entfalten. Schon die Mirakel-Spiele, welche man in Chefter seit 1268 regelmäßig aufführte, zuerst mahrscheinlich in franzöfischer, bann seit Eduard III. in englischer Sprache, find trot ihrer heiligen Tendenz nicht ohne fomische Scenen. Bekanntlich gingen fie darauf aus, dem ungelehrten Bolke den ganzen Zusammenhang der heiligen Geschichte, von der Schöpfung bis zur Bollendung der Erlösung, poetisch anschaulich zu machen, wie sie benn auch oft genug in Kirchen oder auf Kirchhöfen und nicht selten von Geistlichen gespielt Die Aufführungen in den Rirchen wurden erft wurden. um 1542 durch den Bischof Bonner verboten. Neben den Beiftlichen, welchen ftrengere Borgesette bas Bergnugen nicht felten verleideten, traten schon fruh die Mitglieder der Bilben und Runfte mit Borliebe als Schauspieler auf, so in den Corpus-Christi-Spielen zu Coventry von 1416 bis 1591, an welchen Geiftliche niemals Antheil hatten. Auch die juristischen Innungen und die Studenten wandten wie in Frankreich die Clercs de la Bazoche, diesen höchst populären Runstleistungen gern ihre Duße und ihre Talente zu. Bolkswitz mischte fich früh ohne Arg in die naiv-poetische Andacht, welche die nichts weniger als frivolen Dichtungen Wie in der gangen Kultur des späteren Mittelbefeelte. alters ging das Groteste dem Erhabenen vollkommen unbefangen zur Seite. So ruft in dem zweiten Stücke der aus der Abtei Widkirk stammenden Mirakelspiele der Pflugknecht Kain's zum Anfange den Zuschauern zu:

> Fellows, here I you forbede To make nother noise or cry. Whoso is so hardy to do that dede, The devill hang him up to dry.

Der Teufel solle die lärmenden Burschen aus dem Barterre in seine Rauchkammer hangen, wenn fie nicht mabrend der Borftellung das Maul halten. Als Abel feinem ungerathenen Bruder guten Morgen bietet, wird er nicht , höflicher empfangen, als der taiferliche Sauptmann vor Berlichingens Burg. Der Fluch ber bosen That, welcher ben Brudermörder unftat und flüchtig umbertreibt, entladet fich zuerst in einer gewaltigen Tracht Brügel auf den Rücken des Pflugjungen. Rain "will seine Band versuchen". Schließlich bittet er die Ruschauer febr trocken, ihm einstweilen gewogen zu bleiben, da er (durchaus nicht zerknirscht und reumuthig) zum Teufel marschire. Noch luftiger geht's bei Bater Noah ber, dem jovialften der heiligen Batriarchen. (Im 3ten Bidfirf-Pageant.) Noahs Sauswesen ift nichts weniger als ein Spiegel für angehende Cheleute. Wer ber Arau glaubt, fann fich von der Solidität und Birthichaftlichkeit des jovialen Erzvaters keine großen Borftellungen machen. Aber feine Chemanns = Geduld muß dafür auch ihre Proben bestehen. Als die Arche gepackt ist und nur noch das Einsteigen fehlt, ift Madame nicht fertig. Sie läßt fich durch die Gundfluth nicht aus dem Takt bringen. Erst da Noah die Drohungen des Himmels durch eine

aute Tracht Brügel erläutert, fommt die Birthschaft in Bang, fo daß es losgehen fann — und der Dichter, nicht zufrieden mit dem draftischen Exempel, läßt es an derber Rutanwendung nicht fehlen. Er giebt uns etwa Betruccio's Chephilosophie in der Sprache des 15. Jahrhunderts zum In dem entsprechenden Stude der Chefter-Sammlung will Frau Noah lieber ertrinken, als ihre Gevatterinnen und Klatschschwestern entbehren. Als Gem und Japhet fie bennoch halb mit Gewalt in die Arche bringen, muß des Gemahls Wange ihre tapfere Sand empfinden. Mit be= sonderer Behaglichkeit ergeht fich der englische Bolkshumor in den Darftellungen, welche fich auf die Geburt Christi be-Der freudige Charafter des Festes und die idullische Poefte der heiligen Ueberlieferung losen bier die Majestät des religiösen Mosteriums nicht felten in das Jauchzen rein menschlicher, harmlofer, derber Frohlichkeit auf. beluftigen fich die Schäfer in der "Anbetung der Sirten" der Bidfirt- Sammlung mit ausgelaffenen Späßen. Mg ber Stern erscheint, citirt ber eine, in frischer Schulreminifceng feinen Birail:

> "Jam redit et virgo, redeunt Saturnia regna, Jam nova progenies coelo dimittitur alto."

Das ist dem Secundus Pastor zu gelehrt. "Rede nicht wie ein Pfass" ruft er ihm zu. "Du hast wohl Deinen Cato studirt, wie ein Mönch!" Dann machen sie sich auf, das Kind zu besehen und schenken dem "kleinen Flederwisch" ein hübsches Kästchen, einen Ball, ein Fläschchen und dersgleichen Spielzeug. — Noch lustiger geht es in dem Stücke derselben Sammlung her, welches sich mit der Geburt Christi

beschäftigt. Die biblische Ueberlieferung muß den Namen hergeben für die übermüthigen Späße einer ächten Farce, die selbst einen rohen Anfang von Charakteristik enthält. Die unvermeidlichen drei betlehemischen Schäfer vertreiben sich die Zeit durch üble Nachrede gegen ihre (nicht anwesenden) zänkischen Weiber und vereinigen sich zulezt zu eisnem dreistimmigen Liede. Da mischt sich Mack, der schlaue Spizhube, ein Seitenstück des Schäfers Maitre Agnelet im Pathelin, in ihre Gesellschaft. Als sie eingeschlassen, macht er sich mit einem fetten Widder davon. Juhause warnt ihn sein. Die altdeutsche Rede vom Krug der zu Wasser geht bis er bricht, bildet den Text ihrer Predigt.

So long goys the pott To the water, men says, Comys it home, broken.

Das hindert ste natürlich nicht, dem allzubetriebsamen Chemann wacker zur Hand zu gehen, als die Bestohlenen Hausssuchung halten. Der Widder wird als neugebornes Kind gewickelt, in die Wiege gelegt; sie selbst legt sich daneben, schwer krank, zu Bette. Auch als dieser Apell an die Ritzterlichkeit der Nachbarn seinen Zweck versehlt, giebt sie sich nicht etwa gesangen. "Ein böser Geist hat ihr Kind verswandelt." Dessenungeachtet setzt's natürlich, zum Gaudium der Zuschauer, weidliche Prügel. Als dann endlich Alles zur Ruhe gegangen ist, erscheint der Stern und "Angelus cantat gloria in excelsis." Die ganze Gesellschaft eilt nach Betlehem, um, ihren Hader vergessend, das Kind anzubeten und mit Kirschen, mit einem Bogel, einem Ball u. dergl. nach Kräften zu beschenken. — Auch in dem entz

sprechenden Stude der Chefter-Sammlung fehlt es nicht an der Brügelei, diesem unentbehrlichen Gewürz des altenglis schen Luftspiels niederer Gattung. Die Sandlung wird durch Localifirung noch volksthumlicher gemacht. Man schmauft auf Betlebems Saiden Lancasbire=Ruchen. Butter von Blacon und Salton Ale. Unter den Chriftgeschenken im Stalle machen neben einem "Nuß-Baten" ein Baar alte Inexpressibles vom Beibe des Hirten Trowle Barade. Selbst in den beiligen Darstellungen, welche die Mufterien der Passionszeit der gläubigen Menge vor Augen stellten, wußte der frische Lebensmuth des luftigen Alt-England fich bie und da ein Blatchen zu fichern. Bilatus und feine Rriegefnechte muffen hier herhalten, wie in den Beihnachtsspielen die hirten, die Magier und König Berodes. ift in die Darstellung der Passton, welche die von Collier benutte Widfirt-Sammlung enthält, eine vollständige Farce eingeschoben: das Burfelspiel (Casting the dice). handelt fich darum, wer bes gefreuzigten Erlösers Bewand gewinnen foll. Bilatus fpielt mit den Rriegsknechten. ner von ihnen, Spill-Pain, gewinnt, aber am Ende nimmt ihm der Landpfleger feine Beute bennoch ab, und eine moralische Betrachtung über die Tuden des Spiels macht den Schluß. In diesen und ähnlichen Scenen zeigen die Diracle-Plays die früheften, oft genug roben und plumpen, aber teineswegs immer wirtungslofen Versuche tomischer Charafteristif. Auch ein anderes Element der Komödie, die Satire gegen bestimmte Berkehrtheiten der Zeitsitte (im Gegensatz gegen die allgemeinen Schwächen unserer Natur) ift ihnen nicht fremd. So im 26sten Stud der CoventrySammlung von Mirakelspielen. Wer sich ein Bild von englischen Modenarren aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrh., der Zeit Heinrichs VI. oder Eduards IV. machen will, sindet hier reichlichen Stoff. Es ist Satan selbst, der als Stuger erscheint, nach Sitten und Kleidung vollständig beschrieben: die Schnabelschuhe von Korduan, die karmoisinrothen Hosen, die Wäsche von feiner, holländischer Leinwand, die zwei Dugend silbernen Nesteln, das Wamms von seinster spanischer Wolle, die seidenen salschen Locken bilden mit den "dürren Beinen und dem dicken Wanst" zusammen ein recht hübsches Ensemble zur Illustration des Bildes, welches Rischard III. in seinem berühmten Ansangsmonolog von den Hossenossen seines Bruders, des üppigen Eduard, giebt.

In den Moralitaten, den "Moral-Plays", welche feit der Zeit Beinrichs VI. mit den Mirakeln fich um die Gunft des Publikums bewarben, gewann zunächst das satirischdidattische Element der Komödie immer größeren Spielraum. Die ganze Anlage der Stude, welche bekanntlich ftatt eigentlicher Bersonen personificirte moralische Begriffe handelnd und redend auftreten laffen, mußte zu psphologischen Betrachtungen, Combinationen und Schluffen führen, ju grundlichen und nicht unfruchtbaren Borftudien für die dramatifche Charafteriftit einer spätern Epoche. Natürlich mußte die Romodie dabei mehr gewinnen, als das Trauerspiel, insofern jene vornämlich an den prüfenden, vergleichenden und abstrahirenden Berftand fich wendet, wie dieses an das Ge-Unfer Mitgefühl aber tann die Runft nur durch Darstellung des lebendigen, concreten Einzelwesens nachhaltig erregen, mahrend der Scharffinn icon bei den abgezogenen,

wenn nur richtigen, einleuchtenden und womöglich überraschenden Resultaten der Betrachtung gar wohl seine Rechnung findet. — So find benn auch die tomischen Bartieen ber Moralitäten zu einer bleibenden Bedeutung für das Schauspiel des Shakspeare'schen Zeitalters gelangt, welche man ihrer ernften Grundanlage in dem Grade nicht nachrühmen darf. Sie hinterließen der flassischen Zeit der englischen Bubne die acht nationale Geftalt des Vice, des späteren Clown, von der bereits mehrfach in diesen Borlefungen die Rede war (Bd. I. S. 41. Bd. II. S. 149). Seine außere Gestalt entlehnte diese Bersonification des verkehrten, frivolen, aber pfiffigen und niemals langweiligen Beltfinnes, dem im 15. und in der erften Salfte des 16. Jahrhunderts allgemein gebräuchlichen Sofnarren der englischen Großen, das lange buntscheckige Gewand, die Rappe und den höl= zernen Dolch. 1 Er war für das dramatische Leben der Stude so ziemlich die Sauptperson, neben dem behaarten, geschwänzten und gehörnten Teufel, der fich regelmäßig mit Brüllen einführte, und durch die von Vice ihm applicirten Brügel recht oft zu Biederholung dieser Leiftung veranlaßt Uebrigens fehlte es in diesen dramatischen Jugend-Exercitien Alt-Englands durchaus nicht an gefundem Menschenverstand und gang guter Beobachtung des menschlichen Treibens. Go giebt eines der alteften " die Natur", von Benry Medwell, mahrscheinlich aus dem Anfange der Regierung Beinrichs VII., eine gar nicht üble Beranschaulichung ber driftlichen Glaubens- und Sittenlehre. Die "Natur" tritt auf und schildert in pathetischen Berfen ihre Berrlichkeit, ihr reiches und mächtiges Walten in der lebendigen Schöpfung. 2 Den Menschen übergiebt fie bei seinem Eintritt ins Leben der Bernunft und der Sinnlichkeit. Die lettere flegt, mit Gulfe der "Belt". "Unschuld" und "Bernunft" werden zur Solle geschickt, "Stolz" tritt als Führer bes Menschenkindes an ihre Stelle. Bald sehen wir seinen Rogling von den 7 Todfunden umgeben, die fich aber, fo gut es geben will, hinter ehrliche Namen versteden. Es folgt ein Rampf zwischen ihnen und der Bernunft, bis die lettere durch das "Alter" mit dem Menfchen scheinbar verfohnt Run aber zeigt fich der "Geiz" als neuer gefahrlicher Zeind. Als die "Sinnlichkeit" den "Reid" fragt, wo jener fo lange mahrend des Rampfes feiner Rameraden gewesen, wird fie über seine Berbindung mit Pfaffen und Advokaten belehrt. 3 Schließlich wird das "Menschenkind" bekehrt und gerettet, und ein Lied, "a goodly ballet" aller mitivielenden Personen beendigt bas Stud.

Einen guten Schritt näher zur Gestaltung der nationalen Komödie that die englische Dichtfunst in den "Zwischenspielen" (Interludes) des John Heywood. Der Name
ist längst vor Heywoods Zeit, schon in den Tagen Eduards IV.
gebräuchlich. Aber er bezeichnete damals noch jedes dramatische Gedicht, dessen Bestimmung es war, bei großen Festsichseiten die Pausen zu füllen, welche die Natur zwischen
den Genüffen der Tasel verlangte. John Heywood, bekanntlich als Dichter, Muster und geistreicher, um Epigramme und lustig-satirische Einfälle nie verlegener Gesellschafter am Hose Heinrichs VIII. und seiner Tochter Maria
in hoher Gunst, adoptirte den alten Titel für die von ihm
neu ersundenen dramatischen Belustigungen, welche seinem

Namen in der Geschichte der englischen Scene ein bleibendes Andenken fichern. Bas fie als wesentlichen Fortschritt gegen die Moralitäten bezeichnet, ift die Einführung wirk licher Berfonen, ftatt allegorischer Gestalten. Freilich erbebt auch er fich noch nicht über ziemlich allgemein gehaltene Schilderung ganger Stände zu tieferer, individueller Charafterzeichnung. Auch darf man in seinen "Zwischenspielen" bie funftgerechte Schurzung und Löfung eines dramatischen Rnotens nicht fuchen. Sie find eben einfache Scenen, dramatisch belebte Dialoge, in Form und außerer Anlage etwa unsern Bolterabendscherzen vergleichbar, aber von satirischem, nicht felten berbem und übermüthigem Inhalt und eines gefunden Mutterwipes durchaus nicht entbehrend. In dem frühesten, wol noch vor 1521 geschriebenen 4 ftreiten ein Ablakfrämer und ein Monch um die Benutzung einer Rirche für ihr Geschäft. Es kommt endlich zu Schlägen. Intervention des Pfarrers und des Nachbars Bratte vermehrt nur die Buth der Combattanten; erft allgemeine Erschöpfung bringt den Frieden. Sepwoods bekannte fatholische Rechtgläubigkeit halt ihn bier nicht ab, die Sabsucht und Robbeit der Pfaffen auf's Unbarmbergiafte zu höhnen. Der Laie ist der einzige anständig redende Mensch in der Gesellschaft, mabrend die Andern fich in Aluchen überbieten. Unter den Reliquien des Ablafframers machen " die große Rebe der heiligen Dreieinigkeit", gegen Bahnichmerzen probat, ferner "das französtsche Sommerbutchen Unserer lieben Frauen" und "der Rinnbacken von Allerheiligen" auf Beachtung Anspruch. Noch reicher an derber Komit ift das "Zwischenspiel": die vier P's. Der Ablakfrämer (Pardoner) befreit ein bofes Beib aus der Bolle; darüber ift große Freude unter den Teufeln, die ihres Lebens nun wieder froh zu werden hoffen. — Bum Schluß geht der Pardoner mit einem Bilger (Palmer), einem Apotheter (Poticary) und einem Sauftrer (Pedlar) einen Bettfampf ein, wer die größte Luge ergablen konne. Der Bilger fiegt, indem er fagt: 3ch fab nie ein wuthendes Beib. Ein drittes Zwischenspiel, "ein luftiges Stud zwischen Johann, dem Chemanne, Tob, seinem Beibe und Gir Johann, dem Priefter" giebt bereits in lebendiger Ausführung das beliebte Bild des geduldigen, feigen und prahlerischen Sahnrens. Bei ber Ratastrophe befommt der Chemann natürlich Brügel "daß ihm das Blut um die Ohren läuft." Aber er zwingt beide Begner, den Briefter mitfammt der schönen Ungetreuen, das Feld d. h. das Zimmer felbander zu räumen und prahlt dann fo lange mit feinem "Siege", bis der Ruschauer für die Rechtzeitig= feit der Expedition besorgt werden muß, die er am Schluffe, ploglich von Beforgniß ergriffen, jum Schut feines Sausrechts antritt.

Der Art sind die noch rohen, aber kräftigen und nastionalen Elemente, aus denen sich um die Mitte des Jahrshunderts die Erstlingsversuche des englischen Lustspiels gestalteten. Wir treten in das denkwürdige Menschenalter, welches, von der Mitte der funfziger dis zum Ende der achtziger Jahre, die eigentliche Jugendzeit des modernen Engslands umfaßt. Ein schwellendes, gährendes, übervolles Lesben umgiedt uns hier auf allen Gebieten geistigen Geniesens und Schaffens. Klassische, italienische und französische Literatur befruchten gleichzeitig in reichlichen Strömen das

geistige Leben der boberen Rlaffen. Uebersetungen, jum Theil von bedeutendem Werth, machten auch den Nichtgelehrten eine reiche und mannigfache Lecture juganglich. Man schöpfte aus Plautus und Terenz (Bd. I. G. 35), aus Geneca und Euripides, aus Plutarch wie aus Cinthio und Ban-Die Bötter und Belden Briechenlands, die Rrieger Roms, die Ritter, Sanger und Damen, sammt den Bauberern, Riesen und Zwergen der romantischen Seldengedichte drängten fich auf der englischen Bühne in bunter Reihe mit den ehrwürdigen, biblischen Gestalten der Mirakelspiele, mit den Allegorien und Schalfenarren der Moralitäten und mit den derben, volksthumlichen Riquren der "Awischenspiele" Behwoods und seiner Nachahmer. In erstaunlicher Fülle und Rahl entsprießen dem von der Frühlingssonne einer neuen großen Zeit erwärmten Boden die Bluthen der Runft: bunt, mannigfaltig, von ungleichstem Werth, unberührt von der regelnden, läuternden, aber auch hemmenden Macht des gebildeten Geschmacks und der erstarften Kritit. In der Reit von 1568 bis 1580 murden bei Bofe 18 klaffifche. 21 modern-romantische Dramen, 7 Komödien und 6 Moralitäten aufgeführt, meistens lauter eigens bestellte Driginale. - In dem wichtigsten Dokumente für die Statistik des Dramas der neunziger Jahre, dem oft genannten Tagebuche des Pfandleihers, Garderoben-Benkers und Theater-Unternehmers Henslowe find zwischen dem 12. Februar 1591 und dem 14. Juli 1597 nicht weniger als 110 verschiedene Stude verzeichnet, bei beren Ertrag er betheiligt mar. 3mischen 1597 und 1603 erreicht die Zahl gar 160. Un ausschließliche herrschaft irgend einer Form, eines Beschmacks,

etwa wie im Zeitalter Ludwigs XIV., ift da nicht zu deuten, Selbst die alten Moralitäten fanden noch Freunde und Buschauer, als Shakspeare's Genius schon in vollem Glanze strablte. Nach 1601, also nach der Abfassung von Meister= werken wie Romeo und Julia, Samlet, Seinrich IV. spielte man am hofe Elisabeth's den "Streit der Freigebigkeit und der Verschwendung." Neben diesen Spatfruchten einer veraltenden Kunftrichtung treten querft, als Vorläufer des ächten Drama's, jene wunderlichen Mischungen historischer und allegorischer, ernster, ja hochtragischer und burlester Scenen auf, von denen wir bei Besprechung von Brefton's "Rönig Rambyfes" eine Borftellung gaben (Bd. II. S. 146 ff.). Dann wurden Bersuche gemacht, das antife Trauerspiel in englischem Gewande zu reproduziren (Bd. I. S. 35 unten), und noch ehe neben ihnen und über sie weg das acht englische Schauspiel der Shakspeare'schen Zeit sich entwickelt, begegnen wir den erften Bersuchen, die fomischen Scenen der "Zwischenspiele" zu vollständigen und acht nationalen Lustspielen zu erweitern und umzugestalten. Die beiden frühesten, welche wir bis jest kennen, Udalls "Ralph Roister Doifter" und Stille's "Gammer Gurtons Needle" geboren den beiden ersten Jahrzehnten dieser Epoche am Das erstere existirte schon um 1551. 3m Prolog bekennt der Berfaffer fich als einen Berehrer des Plautus und des Terenz, "deren Schriften unter den Gelehrten des Tages den Ton angeben." Es ist sonach zweifellos, daß das englische Lustspiel antiken Borbildern seine Erhebung zum dramatischen Bedicht verdankt, daß man namentlich des Gesetzes der einbeitlich angelegten und durch spannende Berwickelungen zu befriedigendem Schluffe geführten Sandlung an jenen Muftern fich zuerst bewußt wurde. Aber Ton und Inhalt der Stude blieben acht national und rangen aus der plumpen angelfächflichen Derbheit nur allmählich fich los. "Ralph Roifter Doifter" fchildert die Narrheit eines verliebten, ebenfo läppischen als eingebildeten Geden, der fich um die Hand einer reichen Bittme bewirbt. Er gewinnt für Geld und Beriprechungen den Beiftand der Rofe, fliftet Geklatich an, um feinem bevorzugten Rivalen zu schaden und leiftet das Mögliche in Unverschämtheit und zudringlicher Plumpheit. Natürlich flegen am Ende die gescheidten Leute und Ralph ift frob, die Hochzeit wenigstens als Gaft mitmachen zu durfen, da es mit den Brautigams-Planen Nichts wird. Biel rober und derber, aber durchaus nicht ohne komische Aber, ist das Jugendwerf des ehrwürdigen Bischofs von Bath, John Stille. Es ift dies derfelbe Pralat, welcher im December 1592 als Vice-Rangler ber Universität Cambridge, im Intereffe der "flassischen Bildung" Einspruch that, als die Ronigin fich bei den Studenten zu Beihnachten eine enalische Romodie bestellte. Die besten Spieler unter den Studenten, fdrieb er, seien einer englischen Aufführung abgeneigt. Man habe keine englischen Stude (!) und bitte um die Erlaubniß, lateinisch zu spielen. In seiner Jugend war Stille weniger prude gewesen, als er (1560) die gelehrten Commilitonen von Cambridge aus eignen poetischen Mitteln mit einer englischen Komodie versah, der man wenigstens den Borwurf gelehrter Bedanterie nie gemacht bat. "Frau Gurton's Nadel" bewegt fich durchaus in den Regionen der "tiefften Leutseligkeit", in Bezug auf tomische

Effecte, Charafteristit und Sprache. Mit Behagen versenkt fich der Verfaffer in das Treiben der untersten Rlaffen; er thut es der Kärrnerscene in Heinrich IV. und den Bonmots des Reffelfliders in "der Biderspenstigen Bahmung" gubor. In der Eröffnungsscene trifft Diccon, der Landstreicher, mit Sodge, Frau Gurton's Knecht, jusammen. Sodge flucht über feine beim Adern beschmutten und gerriffenen Inexpressibles, auf die er doch gerechnet hat, um fich mit Anstand seiner Auserwählten zu zeigen. Wie denn fein Unglud allein kommt, verliert Frau Gurton ihre Nadel, als fie den Schaden zu heilen fich anschickt und dabei zu jahzornig die Rape schlägt. Mit reichlichem Aufwande von hausbackenen, handgreiflichen Spägen, größtentheils auf Roften bes Dienstjungen Code, wird die Radel gesucht, bis das Erlöschen des Lichtstumpschens, des einzigen im Sause, die vergebliche Arbeit und den erften Aft beendet. Die Bause vor dem zweiten Aft füllt ein berbes, joviales Trinklied, voll Schwung und Leben, ein rechtes Glaubensbekenntniß des fröblichen forglofen Lumpen: 4

> "Rüden und Seiten find blant und blos Und Rug und Sand ift talt, Doch bem Bauch will's Gott, geht's Bier nicht aus, Mag's frifch fein ober alt. Gin fleines Gericht, mehr eff' ich nicht, Mein Magen ift wenig nut. Doch geht's an's Trinfen, fo will's mich bedfinten 3ch mag's gegen Rutt' und Raputi! Bin ich blos und blant, feib brum nicht bang Und gramt End nicht, bag ich frier'. Bei mir wirb geheigt und nimmer gegeigt Dit Infligem, altem Bier.

Rüden und Seiten find blank und blos Und Fuß und Haub ift kalt. Doch bem Bauch, mill's Gott, geht's Bier nicht aus, Mag's frisch sein ober alt."

Dann klagt Hodge gegen Diccon über Frau Gurton's schmale Rost. Er ist zu spät gekommen, hat weder Milch noch Speck gefunden. Dafür hat der Strolch keine Hülse. Aber er verspricht weisen Rath zur Wiederstndung der Radel, von der Hodge in Hosen und Herzens-Sachen Hülse erwartet, sintemal Tom Simson's Kleinmädchen, Christine Klapper, morgen ganz gewiß zum Besuch kommen wird. Nun läßt Diccon ihn Verschwiegenheit geloben mit einem furchtbaren Eide:

"Ich, Sobge Hofenlos, Schwöre bem Diccon Bobenlos, Seinen Plan nicht zu verrathen Und fortan in Worten und Thaten Ihm bienstbar und hold zu sein."

Die nun folgende Geisterbeschwörung wird durch Hodge's drastisch wirsende Angst mehr lustig als ästhetisch gestört. Diccon verwünscht den Hasensuß und beschließt, sich auf Kosten der Weiber einen Spaß zu machen. Er erzählt der Nachbarinn, Frau Chat (Kape), im tiessten Geheimniß, Frau Gurton's rother Hahn, der gelbfüßige, sei in der Nacht versschwunden und Tyb, die Magd, habe gewiß und wahrhaftig zu Frau Gurton gesagt: sie wisse wohl, wer der Dieb sei, nämlich Frau Chat und Niemand anders. Eine Fluth sastigster Verwünschungen folgt zunächst diesem Appell an das Ehrgefühl der respectablen Dame. Diccon gewinnt einen

Krug Ale für seine Angeberei und wendet fich dann, ganz wie Ambidexter in "König Kambyses" (Bd. II. S. 149 ff.) an's Bublicum, um ju feinen Erfolgen fich Blud ju munichen und allgemeine Seiterkeit in erwünschte Aussicht zu Run findet fich Sodge wieder ein, noch gang entfett über fein diabolisches Abenteuer. Er erhält einen Berweis für seine Zeigheit, wird auf morgen vertröftet und entfoließt fich endlich, der gefährdeten Stelle feines außern Menschen durch einen wohl geschürzten Riemen nachzuhelfen, um por der Liebsten doch irgendwie reputirlich zu erscheinen. Die weiteren Rosten der Romit tragen die Schimpfreden der beiden Gevatterinnen und die Dazwischenkunft des aus dem Bierhause herbeigeholten Magisters, bis endlich eine unsanfte Berührung Bodge's durch Diccon das Borhandensein der vergeblich gesuchten Radel in schmerzliche Evidenz fest und den Spaß beendigt. Dies der Rahmen des nicht ohne Behagen und auch nicht ohne Wig, aber derb und etwas un-Tauber ausgeführten Bildes aus den unterften Regionen der altenglischen Gesellschaft. Es erinnert vielfach an die Boltsund Rüpelscenen des Shaffpeare'schen Drama's und Luftspiels. Die Scherze find oft genug tappisch bis zur un= genirteften Bote, aber fle werden nicht unsittlich. Die Frivolität der gleichzeitigen französischen Komik (man denke 3. B. an den Eugène des Jodelle) ist ihnen fremd, aber freilich auch das feine Gefühl der Frangofen für außern Anstand. Die Verse sind paarweise gereimt und wechseln zwischen Knüttelversen von resp. 4 bis 5 Bebungen und dem altenglischen Alexandriner, wie wir ihn aus "König Rambyses" fennen. (Bd. U. S. 177 Anm. 4.)

Bang abnliche Elemente vereinigt die Romodie "Difogonus", etwa aus dem Jahre 1560, über welche Collier im ameiten Bande seiner "History of dramatic Poetry" berichtet. Der Dichter nimmt freilich eine italienische gabel ju Gulfe, eine Kamiliengeschichte, in welcher der ungerathene lüderliche Sohn die Sauptrolle fpielt, unterftut von dem Sausnarren, "Cacurque", bis fein, durch den Betrug der Mutter aus dem Saufe vertriebener Zwillingsbruder die Intrique befieat und dem Bater Troft bringt für das fo lange ertragene Saustreuz. Die Namen find griechisch (Philogonus, Misogonus, Cacurque, Eupelas); den Brolog spricht keine geringere Berson, als Somer selbst, mit dem Lorbeertrange aeldmückt. Aber die Charafteristif und der Ton des Gefprache find acht altenglisch, in des Bortes vollster Bedeu-Die Seele des Studes ift wieder der durchtriebene Spaßmacher von Profession, der die Leute zusammenbett. die Jugend verführt, mit Boten freigiebig ift, mit Bier und Brügeln vorlieb nimmt, und hubsche Schelmflucken fingt (bier Cacurque, wie Diccon im vorigen Stud); auch Sir John der Magister fehlt nicht, der aus seinem Standquartier, dem Bierhause, geholt wird, als es der Gesellschaft an Burfeln und Karten fehlt. Bie man vermuthete, hat er das Nöthige bei fich. Als während des Spiels der Rufter jum Gottesdienst ruft, tragt er ihm auf, die Sache fur diesmal allein zu besorgen. Das Magnificat, das Nunc dimittis und das Credo werden genügen; die Pfalmen und das Paternofter tonnen fortbleiben. Diese Feindseligkeit gegen den katholischen Klerus ift übrigens ein Familienzug der Dramen aus Elisabeths erstem Jahrzehnt, von dem fich

bei Shakspeare bekanntlich keine Spur mehr findet: der Rucksschlag der katholischen Reaction unter Maria. Eine Hauptsscene giebt es, als der von Cacurgus maliciöser Weise hersbeigeholte Bater Philogonus, von dem ehrsamen Nachbar Cupelas begleitet, die saubere Gesellschaft überrascht.

"Benn Phobus seufzt' mit Weh' und Ach, Als Phaeton ben Naden brach, Benn Däbalus die Hände rang, Als Itarus im Meer ertrant, Benn's Zeit für Priam war zu Nagen Als sein Geschlecht der Feind erschlagen: Bie hob' ich meines Jammers Schall Nicht lauter, als die Andern all', Mein Sohn geht selbst nicht nur zu Grund, Er plagt auch mich zu jeder Stund'."

So schüttet der praktische Biedermann seine Gelehrsamkeit und sein Herz aus. Und das Schickal ist nicht taub gegen seinen gerechten Schmerz. Die Auffindung des verstoßenen Sohnes und die Bekehrung des Andern bringen Trost und Freude unter sein Dach zurück. Cacurgus aber, wie billig aus dem Hause gejagt, verliert den Muth nicht. Er appellirt an die Sunst der verehrungswürdigen Juschauer, und mit Grund: Kann er nicht Kinder wiegen und warten, Reisbolz lesen, Knoblauch hacken, den Bratspieß drehen, die Glocke ziehen, Geschichten erzählen, Lieder singen, nach Tische tanzen und was sonst Alles verlangt wird? Und dabei ist er bescheichtlich zufrieden mit seiner Kappe und seinem bunten Wamms, so lange nur das Bier nicht ausgeht und Schmalhans nicht die Küche regiert. Als dennoch ihn Riemand begehrt, klagt er bitterlich über die neue Zeit, in der

es so viel wizige Leute giebt, daß die Narren Nichts mehr zu thun haben.

Ein volles Menschenalter liegt zwischen diesen Erftlingsversuchen des national-englischen Luftsviels und Shakspeare's frühesten Arbeiten auf diesem Gebiet. faum bemerkt werden, daß diese Beit üppigster Berdeluft auch an der englischen Thalia nicht spurlos vorüber ging. Doch mandte die Thätigkeit der dramatischen Dichter fich im Bangen mehr der Siftorie und dem Trauerspiel, als der Romödie zu, angeregt durch den großartigen Bang, in welchem seit Elisabeth's Walten die Schicksale und Thaten des Bolfes fich bewegten. Ginen wesentlichen, und für die Entwidelung Shaffpeare's entscheibenden Fortschritt brachten erft die Arbeiten Lily's. Diefer oft genannte, verspottete, geschmähte, aber auch oft unterschätzte Dichter ist dem Shatspeare'schen Lustspiel sichtlich geworden, was Marlowe und An seine Manier erinnern nicht nur And der Tragödie. bie Jugendarbeiten des Dichters, wenn auch diese vor allen. Daß Shaffpeare, wie mir feben werden, fich auf Lily's Roften gelegentlich einen Scherz macht, seine Schwächen und Sonberbarfeiten trefflichst parodirt, tritt dem nicht entgegen. Marlowe kam bekanntlich nicht beffer weg. Die Reminiscenzen aus seinem "Tamberlaine" in Biftol's Munde waren für fein Andenken nicht schmeichelhafter, als für Lily des bicken Ritters geistreicher Bergleich zwischen ber Ramille und ber Jugend, oder Armado's Complimente und Holofernes' und Nathanel's Spage in "Berlorne Liebesmuh'n". Ohne fich gerade des Undankes schuldig zu machen, erlaubte fich Shatspeare, im Bewußtsein der triumphirenden Rraft, wohl gelegentlich einen Scherz über die Borganger, beren Berte er am genauesten studirt und deren Anregung feine noch unselbständige Jugend am meiften verdanft batte.

John Lily wurde in Rent, etwa um 1553 geboren. Um 1569 trat er als Student in das Magdalenen = Collegium zu Oxford und gewann dort 1573 und 1575 feine akademischen Grade. Spater ging er nach Cambridge, von da in Dienste des Lord Oxford und endlich an den Sof. für welchen er seine sammtlichen Dramen verfaßte. Es fehlte ihm nicht an enthusiastischem Beifall. Seine Dramen und noch mehr seine Romane machten ihn zum Orakel der eleganten Belt, und den Angriffen Drapton's gegen feine "ridiculous tricks", gegen fein "talking of stones, stars, plants, of fishes, flies", gegen fein ,, playing with words and idle similies" treten die eifrigen Lobspruche aufrichtiger Bewunderer und solide nachhaltige Erfolge gegenüber. Er lebte bis zum Anfange des 17. Jahrh., seine Sauptthätigkeit und der Triumph seines Ginfluffes fällt aber in das den ersten Leistungen Shaffpeare's vorangebende Jahrzehnt. Sein Roman "Euphues", der seinen Ruf begründete und seiner Sprechweise den Namen Euphuismus gab, erschien 1579 unter dem bedeutsamen Titel: 7 "Anatomie des Wiges, für Gentlemen höchst anmuthig zu lesen und höchst nothwendig zu bedenken: worinnen beschloffen find die Ergötlichkeiten, so "Wig" in seiner Jugend gewann durch die huld der Liebe, und die Glückfeligkeit, die er in feinem Alter erntete, durch die Vollendung der Beisheit". - 3mei Jahre fpater folgte: " Euphues und sein England, seine Reisen und Abentener umschließend, gemischt mit sonderbar zierlichen und

moblanftandigen Liebesgefprachen, nebft Befchreibung bes Landes, des hofes und der Sitte felbiger Infel. Eraöklich zu lefen und nicht verdrüßlich zu schauen: worinnen man den Beifen durch Leichtfertigkeit nur geringes Aergerniß giebet, noch weniger aber ben Geden ju boblichem Bandel Berlodung." - Unter seinen theatralischen Arbeiten, sammtlich Romodien oder phantaftische, mit tomischen Scenen gemurzte Dramen, 9 an der Bahl, heben wir die icon 1584 gedruckte historische Komödie: "Alexander und Rampaspe" Sie ift Lily's bestes Werk und im hohen Grade geeignet, die gewaltige Kluft, wenn nicht zu füllen, so boch ju perengen, welche die Erftlingearbeiten Shaffpeare's von den oben besprochenen Jugendversuchen des englischen Luft-Ein recht bedeutsamer Schritt ift hier porfpiele trennt. warts gethan, vor Allem in dem Wefentlichsten: ber Anlage der dramatischen Sandlung und der Charakterzeichnung. Den Rern der Handlung bildet die Anekdote von der Liebe Alexanders zu der Thebanerinn Rampaspe und von seiner großmuthigen Entsagung, als er fich überzeugt, daß das Berg feiner ichonen Gefangenen dem Maler Apelles gehort. Sie ift durchaus geschickt, mit feinem, dichterischem Takte in Scene Bang portrefflich wird namentlich bas Erwachen ber aefett. Liebe des Apelles geschildert, dem Alexander den gefährlichen Auftrag gab, Rampaspe zu malen. Das Benehmen ber Jungfrau erinnert durch seine Bartheit und anmuthige Burde die besten Frauengestalten der Shatspeare'schen Lust= spiele. In Alexander und Apelles treten die Charaftere des Belden und des Runftlers flar und richtig, wenn auch noch nicht mit Shaffpeare'scher Tiefe und Fulle gezeichnet, einander

gegenüber. Die eigentlich tomischen Bartieen bewegen fich in der athenischen Gelehrtenwelt. 3m Mittelpunkte ftebt Diogenes, der Bertreter des fartaftischen cynischen Sumors. Aber auch die andern Seften bekommen ihren Antheil, oft mit gang feinem Big, und die Diener und Schuler bilden mit ihrer berben, materialistischen Lebenslust oft genug einen ergötlichen Begenfat gegen die fubtilen Theorieen und die Burde der gelehrten herren. Dabei hat der Dichter einen nicht unglücklichen Bersuch gemacht, die tomischen und fentimentalen Theile seines Studes in wenigstens leidlichen Busammenhang zu bringen, ein ganz wesentlicher Fortschritt gegen die lockere und mechanische Compositionsweise seiner Borganger. Es verrath fich hier wenigstens eine Anempfindung jenes Gesetzes der geiftigen Ginheit, deffen meisterhafter Durchführung die Dramen Shaffpeare's einen großen Theil des ihnen gang eigenthumlichen Reizes verdanken. Endlich ift die Bermeidung alles Zotenhaften um so höher anzuschlagen, je weniger die Sitte der Zeit dem Dichter hier nit auten Beispielen entgegen tam. Die Sprache ift ein vunderliches Gemisch grotester Ziererei und anmuthigster Cewandtheit und Feinheit. Die beiden in der Dodslen'fd. Sammlung mitgetheilten Prologe, der eine fur die Auffuhrung im Blad-Friars-Theater, der andere für die bei Bofe gedichtet, machen uns auf das Aergste gefaßt, mas Lily's Begner bem "Euphuismus" jemals nachgefagt haben. Der erftere beginnt wie folgt: "Die, welche den Stich der Bespen fürchten, machen fich Sacher aus Pfauenschweifen, beren Fleck gleich Augen erscheinen: und Lepidus, da er nicht schlasen konnte vor dem Gezwitscher ber Bogel, stellte eine

Scheuche bin mit einem Drachenkopf. Bir aber, da uns Aurcht befällt vor der Rritit, tragen die Gule vor une ber, der Ballas Schild, durch ihre Tugend die Saklichkeit des Uebrigen zu bededen verhoffend. Gin Zeichen der Sungersnoth war's für Aegyptenland, wenn ber Rilus weniger als zwölf Ellen anschwoll, oder mehr benn achtzehn: und uns mag es mit Bergweiflung bedräuen, wenn wir weniger ergöglich oder mehr ungeschickt find, als ihr es vermuthet". geht es noch eine Seite lang weiter. — Bei hofe sprach ber Brolog: "Schämen mußten wir uns, wenn unfer Bogel, der im Zwielicht flatternd einer Schwalbe glich, als eine Flebermaus erfunden wurde, sobald man ihn gegen die Sonne Aber wie Jupiter des Silenus Efel unter die Beftirne erhob und Alcibiades feine gemalten Gulen und Affen mit einem Borhang verdedte, auf welchem gestickte Abler und Löwen prangten, fo find auch wir gezwungen, über unfere gröbliche Rede einer garten Entschuldigung Dede gu gieben, Steinschneibern vergleichbar, welche ben Rig des Juwels versteden, daffelbige tief einsepend in Gold. Einst speisten die Götter mit der armen Baucis zu Racht. Die perfischen Ronige schnitzten oftmals Stocke zurecht. So verhoffen wir benn, Eure Sobeit wird gegenwärtig unfern mußigen Schergen ein Ohr zu leiben geruh'n 2c."

Lily leistet hier ohne Frage in gesuchten, geschmackofen Bergleichungen das Mögliche, in jenen "Reden von Steinen, Sternen, Pflanzen, Fischen, Fliegen, in jenem Spiele mit Borten und müßigen Gleichnissen", welches Drayton ihm vorwirft. Nicht besser sind manche Stellen seiner Dramen, wie hier unter andern die Rede, in welcher Hephästion dem

Alexander über feine Berliebtheit den Text lieft: "Schönheit gleicht der Brombeere, die roth erglangt, wenn fie nicht reif ift, koftbaren Steinen abnlich, welche, mit Sonig polirt, um fo eber brechen, je glatter fie aussehen. Die Seeleute munbern fich, daß die Barbe, der schnellste der Fische, im Dagen der Scholle gefunden wird, des langfamften unter allen: und weisen Männern foll es nicht ungeheuerlich erscheinen, daß das Berg des größten Eroberers in der Sand des schwächsten Geschöpfes gefunden werde: eines Beibes, einer Befangenen? hermeline haben ein schönes Rell, aber schlechte Lebern; Begrabniffe frifche Farben, aber verwefte Bebeine; Beiber icone Gefichter, aber falfche Bergen. Erinnere dich Alexander! Du haft ein Lager zu regieren, nicht eine Rammer. Kalle nicht von den Waffen des Mars zu dem Ruftzeug der Benus ab, von den feurigen Rampfen des Rrieges zu den Scharmugeln der Liebe, von der Entfaltung des Adlers in deinem Wappen ju dem Aushängen des Sperlings 2c." Und dennoch wurde man fehr Unrecht thun, Lily's ftyliftischen Werth nach diefen Bunderlichkeiten und Extravagangen zu ichaten. Der Dialog erhebt fich nicht felten zu einer geiftreichen Scharfe und einer fornigen Rurge und Rraft, welche der Chaffpeare'ichen Art naber tommen, als irgend eine der früheren Leiftungen des englischen Schauspiels. So, um aus der großen Fulle doch ein Beispiel zu geben, so wird Diogenes im 3. Aft durch Krysus um ein Almofen gebeten.

Arnfus: Einen Pfennig, Diogenes, ich bin ein Cynifer! Diogenes: Der machte dich zum Bettler, der dir zuerst Etwas gab. Arnfus: D! Benn du Richts giebst, wird dich auch Riemand bedenken.

Diogenes: Ich bedarf Nichts, bis die Quellen verflegen und die Erde vergeht.

Rrysus: 3ch sammle für die Götter!

Diogenes: Und ich frage nicht nach folden Göttern, die Geld brauchen.

Krysus: Du bift ein rechter Chniker, da du Richts geben willft.

Diogenes: Du nicht, indem du um Etwas bettelft. Arpfus: Alexander, König Alexander, gieb einem armen Cynifer einen Groschen.

Alexander: Es ichickt fich nicht für einen Ronig, einen Grofchen zu geben.

Rrhsus: Dann gieb mir ein Talent!

Alexander: Es schickt fich nicht für einen Bettler, ein Talent zu verlangen. Fort!

Oder die Scene, in welcher Alexander seine Liebe großmuthig dem von Kampaspe bevorzugten Apelles zu Opfer bringt.

Alexander: Aber hier fommt Apelles. Apelles, mas für ein Wert haft du jest unter Sanden?

Apelles: Reines unter Sanden, mit Erlaubniß Eurer Majestät. Aber im Ropfe schwebt mir ein Bild vor.

Alexander: Ich denke, deine Hand hat dir's in den Kopf gesetht. (Man erinnert sich, daß Apelles sich in Kampaspe, verliebte, als er sie malte). Ist's nicht so etwas von einer Benus?

Apelles: Nein, mehr als Benus.

Ein Page: Apelles! Apelles! Sieh dich vor, deine Berkstatt brennt!

Apelles: Beh mir! Benn Kampaspe's Bild mir verbrennt, so bin ich verloren!

Alexander: Bleib' Apelles, es eilt nicht. Dein Herz brennt, nicht deine Werkstatt. Wenn Kampaspe da hängt, so wollt' ich, sie wäre verbrannt. Aber hast du ihr Bild? Du liebst sie wol sehr, da du Alles aufgiebst, um sie zu retten.

Apelles: Es ist nicht Liebe. Aber wie Eure Majestät weiß, sollen Maler immer in ihrem legten Werke sich selbst übertreffen. Und an diesem habe ich solche Freude empfunden, daß nun den Künstler ebenso das Abbild ergöst, als die Sache selbst Andere, welche verliebt sind.

Alexander: Du trägst deine Farben dick auf. Ob ich schon in deiner Werkstatt nicht malen konnte, so seh' ich doch klar in deiner Entschuldigung. Schäme dich nicht, Apelles, Berliebtheit ist ein herrenspiel. Ruse Kampaspe her. Ich dächte, Ihr hättet mir Eure Reigung vertrauen können. War mein Rath auch überflüssig, so konnte meine That doch vielleicht nöthig erscheinen 2c.

Noch mehr fühlt der Kenner Shakspeare'scher Luftspiele in manchen Gesprächen der eigentlich komischen Personen sich angeheimelt. So üben Granichus, Plato's Amanuensis, und Psyllus, des Apelles Lehrling, ihren Wig an Manes, des Diogenes entlaufenem Jünger.

Granichus:- Mir daucht, Diogenes führt blos falte Rüche!

Manes: Ich wollte es ware fo. Aber er führt weder kalte noch warme.

Granichus: Bas denn? Lauwarme? Deswegen lief Manes neulich seinem herrn davon.

Pfyllus: Manes hatte Recht, denn fein Name fagt das schon voraus.

Manes: Mein Name? Bie fo Berr Junge?

Psyllus: Du weißt doch, daß man mons fagt a movendo, weil der Berg nämlich stille steht.

Manes: Gut.

Psyllus: Und du heißt Manes a manendo, weil du fortläufft.

Manes: Bortreffliche Gründe. Ich lief nicht fort, sondern ich zog mich zurud.

Pfyllus: Ins Gefängniß, weil du Muße zum Phi- losophiren brauchteft.

Da haben wir dieselben übermüthigen Neckereien, das Bortverdrehen, das Spaßtreiben mit übel angebrachtem Lastein, wie es in Shakspeare's Jugendarbeiten, und nicht nur in diesen, massenhaft vorkommt. Auch die übrigen Dramen Lily's sind reich an Scenen, die zum Theil schlagend an die Shakspeare'schen Concepte und Wortspiele erinnern. So wird Niemand die Manier des Dichters von "Berlorne Liesbesmüh'n" verkennen in der nachstehenden Scene aus dem 1592 gedruckten "Widas". Es ist ein Wortgesecht zwisschen Zose und Dienern.

Licio: Doch ftill, hier kommt Bipenetta. Bas giebt's Reues?

Pipenetta: Ich mochte um Alles in Guren Kleidern nicht fteden!

Licio: Gewiß, wenn du in unsern Jacken umber liefft, wurde man dich für einen unnügen Schlingel ans sehen.

Pipenetta: Ich meine, ich wollte in Eurer Haut nicht fteden.

Licio: Das follst du auch nicht, Pipenetta. Denn erstens ist fie zu klein für deinen Korpus, und zweitens zu schön, um sie über so ein häßliches Leder zu ziehen.

Pipenetta: Die Burschen find betrunken. 3ch mochte mit Eurer Führung Richts zu thun haben.

Licio: Ich denke wohl, denn wir führen nur Waffen. Für euch ziemen fich Nadeln, ein Nähtuch, nicht ein Schild.

Pipenetta: Wahrhaftig, wir kommen niemals zu Ende. Ich meine, ich möchte nicht so mit allen Hunden gehetzt \* sein, wie Ihr.

Petulus: Immer schlimmer. Wir sind nicht jagdbar, Jungser Raseweis. Hirsche sind wir nicht, weder Rothhirsche noch Dammwild, denn wir sind Junggesellen und ohne überstüssige Hörner. Hasen können wir auch nicht sein, denn die sind ein Jahr männlich und das andere weiblich. Wir behalten unser Geschlecht. Dachse sind wir nicht, denn unsere Beine sind eines so lang wie das andere: und wer will uns als Füchse verklagen, wenn wir einer Gans so nahe stehn, ohne zu beißen?

Bipenetta: Narren seid Ihr, und also jagdbares Bilb für gescheite Leute 2c.

Aber nicht nur der pointirte, elegant-wisige Dialog der Shakspeare'schen Lustspiele fand bei Lily anregende Muster. Auch die zarte Anmuth der Elsengesänge des Sommernachtstraums klingt bei dem viel verspotteten Dichter des Euphues nicht selten lieblich wohlthuend an. So in nachfolgender Stelle aus "The Maids Metamorphosis":

By the moon we sport and play,
With the night begins our day:
As we dance the dew doth fall,
Trip it, little urchin's all,
Lightly as the little bee,
Two by two and three by three
And about go we, and about go we.

#### Bu deutsch etwa:

Spielt im Monblicht, tanzt und fingt!
Unsern Tag die Nacht uns bringt!
Glänzt der Thau in unserm Saal, Drilber weg, ihr Elsen all!
Wie die Bienchen leicht und frei, Zwei und zwei und drei und brei, Und hurtig herum in die Runde!

Die von Collier mitgetheilten Lieder der Feen haben mit Droll's Aufzählung seiner Fahrten und Thaten die entschiedenste Familienähnlichkeit; die heitere Behandlung des Phantastischen und Bunderbaren ist überhaupt bei Lily der Shakspeare'schen auffallend ähnlich, soweit eben die bloße poetische Manier in Rechnung kommt, nicht das individuelle, sie beseelende und durchdringende Leben. Mit einem Worte: Unter den Mustern, an welchen Shakspeare seine Borstudien für die Komödie machen konnte, und, wie

fich zeigen wird, wirklich gemacht hat, steht Lily in erster Linie, mit seinem inhaltreichen, epigrammatisch zugespitzten Dialog, seinem Reichthum an Gleichniffen, seiner freien und anmuthigen Einführung des Bunderbaren in das Gebiet der tomischen Sandlung, welche aus der bloken tomischen Scene beraus zu entwickeln derselbe Dichter nicht unglückliche Berfuche machte. Daneben hatte Shaffpeare die gange Fulle fomischer und humoristischer Motive vor Augen, welche in den heitern Bolksscenen ber bereits üblichen Sistorien und Tragodien, in den Zwischenspielen des Beywood, in den allbeliebten Schwänken ber Luftigmacher von Brofestion fich angehäuft hatten. Dit der Ginführung des heitern, oft derben Volksliedes in die Romodie war ihm schon Stille und nach ihm Andere vorangegangen; regelmäßigen Bang des Luftspiels konnte er aus den allgemein zugänglichen Uebersetzungen des Blautus und des Terenz lernen, sowie aus Gascoine's Uebersetung der Suppositi des Arioft, welche, wie fich zeigen wird, auf der "Widerfpenftigen Bahmung" nicht ohne Einfluß geblieben ift. Wie nun alle diefe reiden, aber ziemlich chaotisch auf der englischen Buhne fich drängenden Elemente von ihm mit ficherem Tafte erfaßt und je nach ihrer Bedeutung verwandt wurden, wie auch das Fremde, deffen er nach der lagen Observang seiner Beit bisweilen unbedenklich fich bediente, von seinem eigenthümlichen Beifte durchdrungen und gleichsam erobert murde, wie er endlich in feinen vollendetern Schöpfungen auch auf diefem Bebiet vollfommen einzig und unerreicht dafteht durch den tiefen, einheitlichen, und doch unendlich freien und mannigfaltigen Gedankeninhalt des dramatischen Gedichts und die wunderbar treue und lebendige Charakterzeichnung: das im Einzelnen anschaulich zu machen, wird, nebst möglichst vollskändiger Gewährung der für das historische, sittliche und ästhetische Berständniß nothwendigen Nachweise die Aufgabe der folgenden Borlesungen sein.

#### Anmerkungen gur erften Borlefung.

- 1 (S. 10.) So fagt Ben Jonson in "Devil is an Ass".

  fifty years agone and six

  When every great man had his Vice stand by him
  In his long coat, shaking his wooden dagger.
- <sup>2</sup> (S. 11.) Who taught the cock his watche howres to observe, And syng of corage whyt shryll throte and heye? Who taught the pellycan her tender heart to carve For she nolde suffer byrdys to dye? Who taught the nyhtyngall to recorde besyly Her strange entunys in sylence of the nyght? Certes, Nature, and none other wyght."
- <sup>2</sup> (©. 11.) "He dwelled wyth a prest, as I herd say,
  For he loveth well
  Men of the church and they him also
  And lawyers eke, when they may tend therto
  Wyll folow his counsell.
- 3 (S. 12.) Der vollstänbige Titel beißt: "A merry play betweene the Pardoner and the frere, the curate and his neighbour Pratte." Gebrucht ift es 1533.
- 4 (S. 17.) Der englische Text ber erften Strophe, bie wir annähernd wieber ju geben suchten, beißt:

"Back an syde go bare, go bare, both foot and hande go colde: But belley, God sende thee good ale ynoughe, whether it be newe or olde.

I can not eate, but lytle meat my stomacke is not good;
But sure I thinke, that I can drynk
With him that weares a hood.
Thouge I go bare, take ye no care,
I am nothing a colde;
I stuffe my skyn so full within
Of joly good ale and olde.
Back and syde go bare, go bare, booth foot and hande go colde.
But belley, God sende thee good ale ynoughe, whether it be new or olde."

5 (G. 18.) Der englische Text beißt:

"I Hodge breechelesse Sweare to Diccon reechelesse By the crosse that I shall kysse, To kepe his counsaile close And always me to dispose To worke that his pleasure is."

Bei ber in Bers 3 angefündigten Ceremonie zeigt ber Berfasser übrigens nicht sowohl ber Religion, als vielmehr bem Anftand gegenüber ein etwas bequemes Gewissen.

6 (S. 21.) "Yf Phoebus forst (forced) was to lament
When Phaeton fell from the element;
Yf Dedalus did wale and wepe
When Icarus in seas was deape
Yf Priamus had hause to crye
When all his sonnes was slayne in Troy,
Why should not I then, wofull wight,
Complain in a more piteous plight:
Myne doth not only himself undoo
But me full oft doth worke great woo."

7 (S. 23.) Der englische Titel lautet:

"Euphues. The Anatomy of Wit, verie pleasant for all Gentlemen to read and most necessary to remember, wherein are contained the delyghts that Wit followeth in his youth by the pleasantnesse of Love, and the happinesse he reapeth in age by the perfectnesse of Wisdome. 4to. 1500."

\* (S. 31.) Der englische Text hat hier ein Wortspiel mit curst, versincht, abscheulich, welches Petulus sür coursed, "gebeht, gejagt" nimmt. "I mean I would not be so curst as you shall be."

# 3meite Borlesung.

Die erfte Gruppe der Luftspiele.

# Die Romobie ber Irrungen. — Die beiben Beroneser. Gin Sommernachtstraum.

## Geehrte Berfammlung!

Shakspeare's wunderbare Vielseitigkeit, seine Geneigtheit, in unmittelbarer Folge, wenn nicht gleichzeitig, den entgegengesesten Aufgaben sich hinzugeben, den verschiedensten Auffassungen des Lebens denkend, fühlend und künstlerisch gestaltend gerecht zu werden, diese für unser Gesühl fast bis zur Unpersönlichkeit sich steigernde Freiheit seines poetischen Waltens hat sich vom Beginne seiner Laufbahn an keinen Augenblick verleugnet. Seine Jugendwerke sind nicht weniger mannigsaltig, als die Schöpfungen seiner reissten Jahre. Heinrich VI., Titus Andronicus und die Komödie der Irrungen repräsentiren von vorn herein die drei Hauptrichtungen der dramatischen Kunst seiner Zeit, und wie ein ununterbrochner, wenn auch nicht überall gleich üppig hervorquellender Kranz duftiger sarbenglänzender Frühlings-

blumen, flechten seitdem fich die Lustspiele durch das dunktere Laub der hiftorien, der Trauerspiele und der tieffinnigen gedankenreichen Dramen bis boch in des Dichters reifste Evoche. Natürlich find fie von verschiedenfter Farbung und Geftaltung und von ungleichstem Werth. Aber auch die fcmachften verleugnen nicht den Stempel des Meifters: Seinen Gedankenreichthum, die geniale, ebenso kuhne als gewandte Behandlung des Verses und der Sprache und vor Allem jenes organische Leben, welches die reiche, bunte Mannigfaltigkeit des Details vor dem Auseinanderfallen in einzelne, mechanisch neben einander gereihete Bilder und Bild. den bewahrt, dem Familienfehler, an dem Chakfveare's Reitgenoffen fammtlich mehr oder weniger franken. Uebrigens folgen fie ihrem innern Werth nach in fast ununterbrochen auffleigender Reihe der Entwickelung des Dichters, von der freien Nachahmung einer Farce des Plautus, mit der fie beginnen, bis binauf zu den wundervollen Offenbarungen einer im Bollbesit der Kraft und der Erfahrung noch von dem frischeften Lebensathem der Jugend getragenen Menschenfeele, wie fle in "Bie es Euch gefällt" und in "Bas Ihr wollt" uns entzucken. Bei der Auswahl der drei Romödien, mit deren Betrachtung wir beginnen, ift die Schätzung bes fünftlerischen Werthe natürlich nicht maggebend gewesen, was zur Beruhigung der Berehrer des "Sommernachtstraums", d. h. bes gesammten Shatsveare-Bublicums, bier gleich voraus geschickt werden mag. Auch eine ftreng chronologische Anordnung batte wenigstens "Berlorne Liebesmübe" und wohl auch "der Widerspenstigen gahmung" in britter und vierter Stelle einschieben muffen. Die Grunde,

welche unsere Bahl bestimmten, schienen uns gleichwohl entfceibend: Benn ber " Sommernachtstraum", die "Beronefer" und die "Irrungen" an funftlerischer Bollendung unendlich überragt, wenn Sandlung, Scenerie, poetische Mittel in allen drei Studen auf den erften Blid faum Bergleichungspuntte bieten, so ist bennoch die Grundstimmung vor Allem, die ethische Atmosphäre dieser Romödien wesentlich gleichartig. Das naive Behagen an harmlosem Scherz, der sprudelnde Uebermuth einer beigblütigen, für den Augenblick lebenden Jugend läßt eine reelle Theilnahme für fittliche Brobleme noch nicht aufkommen. Die jähe, haltlose, fich überfturzende Laune vertritt die Stelle der Leidenschaft, ja fast des tiefern Gefühls, mehr der nedische Aufall, als die Thorheit ber Menschen schurzt den dramatischen Anoten, die komische Rraft der meisten Scenen wird mehr durch die außere Lage ber Personen bedingt, als durch ihre Art zu denken und zu Benn des Dichters Talent für Charafteriftit empfinden. fich schon hier nicht verleugnet, so fehlen doch fast überall jene feinern, individuellen Buge, welchen die typischen Gestalten seiner vollendetern Werke ihre munderbare, bramatische Lebenstraft verdanken. Es werden mehr Gattungen und Rlaffen gezeichnet, als bestimmte Bersonen. dem Blide des Dichters noch offenbar die Uebung und die tief eindringende Scharfe, mit welcher er fpater den geheimsten psphologischen Prozessen ebenso leicht und spielend gerecht wird, als ber bunten Erscheinungswelt des außern Lebens. Das Gefet der innern Bahrscheinlichkeit, Diefer Lebensnerv jeder achten bramatischen Wirkung, wird in wesentlichen Momenten der handlung nicht felten verlett. Die

volksthumliche, durch die Zeitfitte verlangte Romit der Clowns nimmt einen verhältnigmäßig breiten Raum ein. Schon bier freilich stellt fie fich nicht, wie bei fast fammtlichen Borgangern Shatspeare's, ale ein fremdes, mechanisch eingeschobenes Element der eigentlichen Sandlung gegenüber; aber es fehlt doch noch viel daran, daß der Dichter schon die feinen Faden zu ziehen verftunde, welche in feinen reifen Werken diefe äußerlich disparaten Theile in den Organismus des Gedichts verflechten. Die Sprache ift leicht und fliegend, von duftiger Eleganz, wie überhaupt in den Berten diefer Beriode. Sie erreicht im Sommernachtstraum das Bochste, was Shatspeare in dieser Beziehung geleistet; dabei zeigt jedoch die bäufige Anwendung des Reims im Dialog, sowie das fichtliche, nicht felten bis jur Uebertreibung gefteigerte Bohlgefallen an Bortipielen, Concepten, fplbenftechenden Bigen ben Ginfluß einer Manier, welcher er in feinen fpatern Berfen erst nach und nach sich entwindet. Bie in den früheften Sistorien und Trauerspielen Marlowe und Ryd, so ist hier Lily fast auf jedem Schritte zu erkennen. Mit einem Borte: Diese Luftspiele zeigen uns das Genie des von der Bollfraft der Jugend getragenen aber auch ihrer auf den Genuß des Augenblicks gerichteten, von der Macht der finnlichen Erscheinung befangenen Grundstimmung noch nicht entwachsenen Dichters unter dem dreifachen Ginfluffe der Alten, seiner englischen Borganger und ber eleganten, geiftreichen, aber vielfach überbild eten und verschrobenen "auten Gesellschaft" seiner Epoche, welche dem in den ersten poetischen und focialen Erfolgen schwelgenden Provinzialen noch fichtlich imponirt, während gleichwohl sein Scharfblick schon hier ihre

Schwächen erkennt, sein reiches und tieses Gemüth, mitten in dem ausgelassenen Jubel sorgloser Jugendlust in über-raschenden, wenn auch noch vereinzelten Zügen einer ernstern Lebensauffassung sich ankündigt. Es wird uns nun obliegen, die Berechtigung dieser Auffassung zu untersuchen und womöglich nachzuweisen.

### 1. Die Komobie ber Irrungen.

Einen außern Anhalt für die Chronologie diefes fart an die Farce streifenden Intriguenstücks hat bekanntlich Theobald zuerst in einer Anspielung ber zweiten Scene des britten Afts entdeckt. Dromio von Sprakus schildert dort in seiner Beife die Frau seines Zwillingsbruders, die ihn zu seinem Schreden für ihren abwesenden Chemann bielt. "Sie ist kugelförmig, wie ein Globus", fagt er, und ich wollte gander auf ihr entdeden. "Bo ist Frankreich?" fragt Antipholus, und Dromio entgegnet in unübersetbarem Bortspiel: "In her forehead, armd and reverted, making war against her hair". Offenbar spielt ber Dichter hier mit dem Doppelfinn von hair haar und heir der Erbe, und es ist sehr möglich, daß er dabei an den Rampf der Liauisten gegen Beinrich von Ravarra dachte, an welchem 1591 ein englisches Sulfscorps auf Beinrich's Seite Antheil nabm. Danach fiele das Drama in den Anfang der neunziger Jahre, vielleicht 1591. Bollftandig entspricht dieser Unnahme der Stol des Studs: der leicht verftandliche, einfache Ausdruck, die gereimten Vierzeilen in pathetischen und Iprischen Stellen und die Knüttelreime, die sogenannten Doggrelverse der Clowns 1. Auch die Abhängigkeit des Gedichts von seinem lateinischen Mufter läßt die Jugend des feine Rraft vorsichtig versuchenden Berfaffere erkennen. Es find bekanntlich die Menachmen des Blautus, welchen Shakspeare das Motiv, die Hauptpersonen und selbst mehrere Scenen verdanft, und felbft der Gedanke, diese heitere Farce für die englische Buhne ju benugen, gebort ihm taum eigenthumlich. Schon zu Reujahr 1576-77 murbe bei hofe au Sampton Court eine History of error aufgeführt. Eine ähnliche Darftellung gab man 1582 zu Windfor und die zwar erft 1595 gedruckte englische Uebersetzung der Menadmen, von William Barner, tonnte Shaffpeare fehr wohl benugen: benn lange vor bem Drud circulirte fie nach bamaliger Sitte handschriftlich unter den Freunden des Berfaffers. Bei Shaffpeare wie bei Plautus sucht der Beld des Luftspiels seinen vor Jahren verloren gegangenen 3millingsbruder. Die wunderbare Aehnlichkeit beider verurfacht Die drolligsten Bermechselungen und erfett in einer Reihe jum Theil febr komischer, aber gang außerlicher und zufälliger Situationen ben ganglichen Mangel einer bramatischen Sandlung, beren Intereffe durch dem Buschauer erkennbare und gegen einander ftreitende Absichten der Personen wefentlich bedingt wird. Dabei wird um des harmlofen, fouverainen Spages willen das Gefet der außern wie der innern Bahrscheinlichkeit frischweg ignorirt. Bir muffen es natürlich finden, daß die Kleidung von Bersonen, die fich nie faben und nie an demfelben Orte lebten, von militärifcher Gleichheit ift, fo daß Frau, Geliebte, Leibbiener durchaus keinen Unterschied merken; es darf uns nicht auf-

fallen, daß die äraften Quiproquo den Fremden, der doch auszog den Zwillingsbruder zu suchen, eher halb toll maden, als daß fie ihn auf eine Ahnung des so nabe liegenben Sachverhalts brachten. Der rapide Bechsel ber Scenen, die Naivetät, mit welcher das Tollste sich aufdrängt, als verftunde es fich von felbst, läßt die fritifche Stimmung nicht aufkommen und gewährt wenn nicht die ebenso nachhaltige und fruchtbare als erheiternde Anregung der aus den Tiefen der Menschenkenntniß geschöpften Komit, jo doch zahlreiche Momente der heitersten, die bewegenden Befete des verftandigen Denkens einmal jubelnd abschüttelnden Luft. der derbe, volksthumliche Ton der plankinischen Sprache flingt in den niedrig-komischen Scenen des Shakspeare'schen Stud's wieder, freilich auch nur in diesen, und damit berühren wir denn gleich die hervorragenofte unter den Gigenthumlichkeiten, welche schon in diesem Jugendversuch ben Kamilienzug der Shakspeare'schen Dramen unverkennbar bervorheben und dem aufmerksamen Blid in dem Rachahmer den fünftigen Meister zeigen. 3ch meine vor Allem Shatspeare's Borliebe für eine reich gegliederte, in außern und innern Contraften fich fortbewegende Sandlung. Schon die Einfachheit, mit welcher Plautus die Nedereien bes Rufalls an einem leicht erkennbaren Faden fich abwickeln und löfen läßt, bot offenbar dem bis zum Uebermuth unternehmungsluftigen und ruftigen Scharffinn des englischen Dichters nicht genügende Uebung. Go mußte ein zweiter Dromio herbei, gleichfalls Zwillingsbruder des erften, um die Combinationen au vervierfachen und die Confusion bis jum tollen, sinnbe=. täubenden Wirrwarr steigern zu helfen, und beinahe wie im

Raufmann von Benedig die Unwahrscheinlichkeit der einen Sandlung durch die der andern gewiffermaßen aufzuheben Dromio's Frau liefert nur abwesend und wett zu machen. den Stoff zu einer der drolligsten und übermuthigsten Scenen, ich meine jene oben erwähnte Schilderung, welche ber Awillingsbruder ihres Cheherrn von ihren Reizen entwirft. Aber für den zweiten Antipholus wird durch die Schwägerin des ersten, Luciana, geforgt, mabrend die Curtifane gur Nebenperson herabfinft; die Zwischenfälle mit der Goldfette und dem Geldbeutel werden ausführlich und geschickt motivirt, durch zwedmäßige Einführung von Nebenpersonen veranschaulicht, und, nicht zufrieden mit diefer Bereicherung und Bervielfältigung ber tomischen Scenen, glaubte Shatspeare schon hier es magen zu durfen, sie mit einer dramatischen Fabel von ernster, fast dufterer Farbung in Berbindung zu bringen. Er gab aus eignen Mitteln biezu bie gange Geschichte vom Schiffbruch, der vor Jahren die Ramilie der Zwillingsbrüder in alle Binde zerftreute; er gab der ziemlich unbefonnenen Wanderluft des Antipholus in dem ähnlichen Triebe des alten Baters Aegaon eine bedeutfame Parallele. Die Geschichte von dem Streit zwischen Spratus und Ephesus ift gleichfalls seine Erfindung. Sie verhalf ihm zu einer Eröffnungsscene, die fast wie eine unzeitige Reminiscenz aus den beliebten Schauer= und Rache= ftuden jener Epoche uns mahnt. Wir erinnern uns unwillfürlich der spanischen Tragödie, des Titus Andronicus, wenn der Bergog den unglücklichen alten Mann gang gelaffen zum Tode verurtheilt, weil er unwiffentlich den über feine Landsleute verhängten Bann gebrochen. Die Erlaubniß,

den Reft des Tages ju Bemühungen um das Löfegeld ju verwenden, mildert den Eindruck wenig oder gar nicht. Man fragt fich mit Recht, warum es benn diesem gerechten, menschenfreundlichen Bergoge garnicht einfällt, menschlichen, bier ohnehin nur dem Buchstaben nach anwendbaren Befete durch beimliche Gemährung des Lösegeldes die Spige ju brechen: ein psychologischer Biderspruch, beffen Gleichen man in den fpatern Berken des Dichters vergeblich suchen wird. Ueber der ganzen bunten und überluftigen Sandlung schwebt dann diese dunkle Bolte in den mehrfach anklingenden Mahnungen an die Todesgefahr, die auch den Antipholus beständig bedroht. Den Schluß endlich bildet eine mit farten Befühlserguffen gewurzte Erkennungsund Biederfindungescene in wirtsamftem Bubnenftpl. Plautus macht das Zusammentreffen der beiden Bruder einfach den komischen bauslichen Irrungen ein frobliches Ende, ber treue und luftige Stlave tommt dem etwas febr einfachen Big der beiden verdugten Gerren durch feine geiftigen Bebammenfunfte jur Bulfe. Er wird dafür freigelaffen und schwelgt in der Hoffnung, als Auctionator zu fungiren, da der Epidamnische Menachmus seine Guter verfauft, um mit dem wiedergefundenen Bruder in die Beimath ju ziehen. Dafür zeigt uns Shakspeare den feierlichen Todesgang des greifen Aegaon, den der fentimentale Bergog gang gemuthlich tröftend begleitet, fast wie jener höfliche Gascogner, ber dem Rriegsgefangenen achselzudend bemerkte: "Demandezmoi toute chose, mais pour la vie, pas moyen." Der Alte wird von dem endlich gefundenen Sohne verleugnet.

Bir hören seine schwungvolle Klage, deren Styl an die besten Zeiten der Shakspeare'schen Tragodie erinnert:

"Anch nicht die Stimm'? O Allgewalt der Zeit! Lähmst und entnerost du so die arme Zunge In sieden kurzen Jahren, daß mein Sohn Richt meines Grams verstimmten Laut mehr kennt? Ward gleich mein runzlich Angesicht umbüllt Bom flockgen Schnee des saftverzehr'nden Winters, Erstarrten gleich die Adern meines Bluts, Doch hat die Nacht des Lebens noch Gedächtniß, Mein fast erloschnes Licht noch matten Schein, Mein halbbetäubtes Ohr vernimmt noch Töne Und all die alten Zeugen trügen nicht Und nennen dich mein Kind. Antivbolus!"

Dann erscheint, von den streitenden Parteien angerusen, die ehrwürdige Aebtissinn, die Zwillinge treten sich gegenüber, Aegaon sindet in einem glückseligen Augenblicke Gattinn und Kinder wieder, der Herzog vergißt sein grausames Gesetz, um die vom Schicksal selbst intonirte Versöhnungssymphonie nicht zu stören, und die Farce würde enden wie ein Melosdram, wenn nicht ein paar harmlose Späßchen der beiden Dromio's den necksichen Grundton zu guter Letzt wieder anstlingen ließen.

Bir möchten es nun keineswegs auf uns nehmen, in diesem ganzen dunklen Ginschlag, der die Farben des grell bunten Bildes ein wenig dämpft, eine von jenen tiefen psp-chologischen Intentionen nachzuweisen, deren Aufsuchung dem Kenner Shakspeare's in ähnlichen Partieen späterer Lustspiele so oft reiche Ausbeute gewährt und unter den eigenthumslichen Reizen des Dichters nicht die letzte Stelle einnimmt.

Shatspeare's Absicht ging bier über die Gewinnung fester bramatischer Umriffe und größerer Spannung schwerlich hinaus. Dagegen gelangt die ihm eigene, nachdenklich-finnige Betrachtungsweise des Beltlaufs, feine Reigung für Erwägung fittlicher Brobleme, sowie jene durch die Derbheit feiner Sprache keineswegs beeinträchtigte Reuschheit seines Befühls schon in diesem Jugendversuch zu mannigfaltigem Aus-Eine Bergleichung der "Irrungen" mit den "Menächmen" giebt darüber mannigfachen, belehrenden Aufschluß. Befanntlich gehört "die Komodie ber Irrungen" zu ben Shaffpeare'schen Studen, in welchen man einen Nachhall der häuslichen Difverhältniffe zu vernehmen glaubt, denen die Sage einen Antheil zuschreibt an dem Entschluffe des Dichters, feine Beimath und feinen burgerlichen' Beruf mit dem Rünftlerleben in der Hauptstadt zu vertauschen. fellos ift es, daß Scenen des bauslichen Unfriedens mitbesonderem Nachdruck ausgemalt find, daß der Dichter ihren Motiven eingehend nachdenkt, daß er namentlich die Theorie der Eifersucht und ihrer Folgen forgfältiger erörtert, als Blan und Ton des leichten heitern Intriguenstucks es gerade ju fordern fcheint. Den Anlag dazu bot übrigens das plautinische Lustspiel. Shakspeare fand dort den jungen Chemann vor, der außer fich ift, daß die gar zu forgfame Gattin fich wie ein Thorschreiber um fein Geben und Rommen, sein Thun und Laffen bekummert, da fie doch zufrieden sein sollte, wenn ihr die Magde gehorchen, wenn die Speisefammer gefüllt ift, wenn es in Riften und Läden an feiner Bolle, an Gold und Purpur nicht fehlt. Auch jene Auf= faffung der weiblichen Bflichten, der wir hier im Munde

Luciana's und der Aebtiffinn begegnen und welcher fpater die durch Petruccio unterwiesene Ratharina ihren Kassischen Ausdruck giebt, fie findet bier ihren Bertreter in der Respectsperson des Stude, dem ehrwurdigen Bater der Frau, ja fie wird an bequemer Beitherzigkeit fehr übertroffen, wenn der Greis seine Tochter ermahnt, fie folle weder um die Liebschaften noch um die Trinkgelage ihres Mannes fich kummern und weiter keine Ansprüche machen als ben, daß es in der Wirthschaft an Nichts fehle. Go find die Grundzüge der Situation aus dem lateinischen Stud herüber genommen und es ware mindeftens gewagt, aus ihnen einen Schluß auf subjective Stimmungen ober gar auf thatsachliche Lebensverhältniffe Shaffpeare's zu ziehen. Eigenthumlich aber ist dem englischen Luftsviel die gründliche Ausführlichkeit, mit der es diese ziemlich robe Skizze zu einem inhaltreichen psychologischen Gemälde zu erweitern bemüht ift, wenn auch noch lange nicht mit der Birtuosität, die Shatspeare in der Charafterzeichnung später entwickelt, so doch mit unverkennbaren Bugen der ihn auszeichnenden Urt. Die geiftige Atmosphäre, in welcher diese Partieen des Luftspiels fich bewegen, ift deutlich genug die des oberflächlichen, beitern Belttreibens, welches fich ernfter, gemuthlicher Konflitte faum noch bewußt wird. Man wird etwa an den Ton mancher Scenen von Figaro's Hochzeit und an die Moral der "Mitschuldigen" erinnert, nur daß die Sandlung hier noch weniger auf innere Bahrscheinlichkeit Anspruch macht, das flüchtige heitere Spiel noch unbefangener mit den realen Bedingungen des Lebens umspringt. Typisch für diese Kreise und diese Stimmung ift jene Lobrede auf den gefälligen,

freundlichen Schein, jener Katechismus der bequemen und praftischen Konvenienz, in welchem Luciana dem falschen Anstipholus seine vermeinte Untreue gegen die Gattinn, ihre eigene Schwester, verweist:

"Baft bu bie Schwester um ihr Golb gefreit, So beuchle ibr, bem Golb zu Liebe, Kener; Und glithft bu fonft wo, thu's in Beimlichfeit, Dein falfches Lieben bill' in buntle Schleier; Die Schwester lefe nicht in beinen Bliden, Roch laft ben Mund bie eigne Schmach verfunden. Dag Bulb und Anmuth beine Untreu' fcmuden, Rleib' als ber Tugenb Boten fonbbe Gunben; Berfteflung berg' ibr beines Lafters Rleden, Und leibe bir ber Beiligen Betragen. Sei beimlich falfch; was mußt bu ihr's entbeden? Birb thöricht mobl ein Dieb fich felbft vertlagen? Billft bu fie zwiefach franten, Unbeftanb'ger, An ihrem Tifch gefteb'n bes Bette Berrath? Somach bat noch Scheinruhm, fibt fie ein Berftanb'ger, Und bojes Bort verdoppelt boje That. Bir armen Frau'n! Gonnt une boch nur ben Glauben, (Bir find ja gang Bertraunt) bag ihr une bulbigt; Den Banbidub lagt, wollt ibr bie Banb uns rauben; Ihr wift, wie gern ein liebenb Berg entschulbigt. Drum, lieber Bruber, geht ju ihr binein, Liebtof't ber Schwester, fprecht ibr freundlich ju: 's ift beil'ger Trug, ein wenig falfch zu fein, Bringt fuges Schmeichelmort ben Beift gur Rub'."

Mit jenem hingebenden, gläubigen Vertrauen, das hier den Frauen nachgerühmt wird, hat es nun freilich in der Gessellschaft, in welche diese Romödie uns einführt, eine eigne Bewandtniß. Adriana, des Antipholus Gattinn, frankt an den Wirkungen eines viel feineren und gefährlichen Giftes,

als die Matrona der Menachmen. Bei dem Romer haben wir es mit der derben, praftischen Sausfrau zu thun, die es nicht leiden mag, daß der Mann fein Geld zu Beinwirthen und Frauenzimmern trägt. Ihre beleidigende Bachsamkeit, ihr gorniges Toben bat nur zu guten Grund, wenn der Gemahl fich nicht scheut, ihr den neuen Mantel zu fteblen, um ihn einer nichts weniger als platonischen Freundinn ju ichenken. Bon folden Beschwerdegrunden ift bei bes Antipholus Weib nicht die Rede. Wenn ihr Mann auf ben Ginfall tommt, mit seinen Freunden bei einer Curtifane zu speisen, so thut er es nicht aus gemeiner Untreue, sondern im erften Acrger über die scandalose Ausschließung aus bem eigenen Saufe, über ben Stragenscandal, welchen die Frau (freilich ohne es zu wissen und zu wollen) ihm am hellen Tage bereitet. 3m Uebrigen muß jeder Billige feine Bartei nehmen, wenn Adriana felbst bas Benehmen schildert, mit dem fle dem verdachtigen Trubfinn des Gatten begegnete:

> "Es war ber Inhalt jeglichen Gesprächs. Im Bette schlief er nicht bor meinem Mahnen; Am Tische af er nicht bor meinem Mahnen; Allein wählt' ich's jum Text für meine Rebe, Und in Gesellschaft spielt' ich barauf an, Stets sagt ich ibm, es sei gemein und schändlich."

Ueber den wahren Grund dieser Eifersucht läßt uns das Stück nicht im Zweifel. Die thörichtste und verderblichste der Leidenschaften wird schon in dieser flüchtigen, nur roh umrissen Jugendskizze mit sicherm Takt an dieselbe Quelle verfolgt, aus der sie in dem berühmten Trauerspiele her-

porftrömt, welches Shakspeare ihrer pathologischen Darftellung fpater ausschließlich widmete. Es giebt in Bezug auf Karbung und Ton, in Bezug auf Charafteristif und Handlung nicht zwei verschiedenere Stude als die Romodie der Irrungen und Othello. Gine Bergleichung des edelherzigen, beißblütigen Mohren des Trauerspiels, mit dem albernen, eiteln, keifenden Beibe der poffenhaften Romodie scheint von vorn berein eine garnicht aufzuwerfende Frage. Aber alle die ungeheuern Berichiedenheiten beider Erscheinungen beruben auf Dingen, die bier nicht in Betrachtung kommen: auf Geschlecht, Anlage, Bildung und außern Berhaltniffen. Die Rrankheit tritt eben in verschiedenen Organismen und in verschiedenen Graden auf; ihre erzeugende Urfache bleibt dennoch dieselbe: Mißtrauen in die eigene Rraft, verbunden mit einer gesteigerten Vorstellung von dem zu wahrenden Recht. Benn der flegreiche und gefeierte Feldherr nach feiner Mesalliang fich Gedanken über fein Alter, feine fcmarze Farbe, seine ungalanten Manieren macht und darüber das Bertrauen zu feinen Borzügen und mit ihm das auf die Treue des so wunderbar gewonnenen Weibes verliert, so spricht hier aus jedem Worte Adriana's das schmächliche Bewußtsein einer mehr selbstfüchtigen als eiteln, von leidenschaftlicher Anhanglichkeit an ihr Recht und ihren Befit und dem Bewußtfein der innern Armfeligkeit gleichzeitig geplagten Natur:

> "Rahm schon bas Alter aller Anmuth Reize Bon meiner Bange? Sein ift bann bie Schulb! Ift ftumpf mein With? mein Wesen ohne Hulb? Berlernt' ich die gewandte stücht'ge Rebe, Durch seine Kält' und Raubheit ward sie spröbe.

Wenn ihm ber Anbern muntrer Putz gefällt, Ift's mein Bergeh'n, was er mir vorenthält? Was für Ruinen magst du an mir sinden, Die nicht sein Werk? Wenn meine Reize schwinden, Er will es so, von ihm ein Sonnenblick Brächt' alle vor'ge Anmuth mir zurück. Und kann ich nicht durch Schönheit um ihn werben, Will ich, den Rest verweinend, trostlos sterben!"

So klagt die Arme, da ihr Gemahl die Stunde der Mahlseit nicht pünktlich einhält. Natürlich bedarf es denn auch zur Beruhigung dieses Sturmes im Glase Wasser keines Gottes mit dem Dreizack. Ein freundlicher Blick von dem Doppelgänger des vermeintlich Ungetreuen genügt, um dem albernen Buthausbruch eine Versöhnungsscene von demsselben Schlage folgen zu lassen. Nachdem sie den vermeintslichen Gemahl ob seines gänzlichen Mangels an Galanterie mit einer Fluth tollster Vorwürse empfangen, ändert sie plöplich den Ton:

"Genng, ich will nicht länger wie ein Kind Die Hand an's Auge thun, und thöricht weinen, Indest Gemahl und Diener mich verhöhnt. Kommt, Herr, zum Essen. Dromio hilt' das Thor. Wir woll'n heut oben speisen, lieber Mann, Und tausend Sünden sollst du mir gesteh'n."

Es fehlt denn auch ihren Paroxismen nicht jene bis zum Aberwiß klügelnde und superfeine Dialektik der Leidenschaft, welche Shakspeare schon zur Zeit dieses Erstlingsversuchs der Natur abgelauscht hatte, wenn er ste auch noch nicht mit der Bollendung seiner reisen Jahre auszumalen versteht. So (in Akt 2 Sc. 2) in dem krassen Ausmalen der dem Chesbrecher gebührenden Berdammung, von der die Frau mit betroffen werde, da ihr Nann untreu, insofern diese Untreue

fle, als ein Flesch mit ihm, gleichfalls vergifte! Und die eigentliche Summe dieser Schilderung derzenigen Eifersucht, welche sich mit den Intentionen der Komödie verträgt (weil sie nämlich in einem oberflächlichen, schwachen Gemuth tiese Wurzeln nicht schlagen kann) sie wird endlich in jener Scene des vierten Aftes gezogen, da Adriana sich erst in den ärgsten Schmähungen gegen den Gatten ergeht und dann fortsfährt:

"Ach, Liebste! Dennoch bunkt er mir ber Beste; Sab'n ihn die Andern nur mit meinem Blid! Der Kiebit schreit nur, wenn er fern vom Neste, Schmäht gleich mein Mund, mein herz ersteht ihm Glud."

Die Anficht des Dichters und des gesunden Menschenverstandes, gegenüber diefer fast mit subjectivem Interesse geschilderten Gemuthsfrankheit, vertreten nun Luciana, Adriana's Schwester und jum Schluß die Aebtissinn, des Antipholus wiedergefundene Mutter. Auch hier zeigt der englische Dichter feinem Borbilde fich überlegen. Blautus, wie gesagt, beanugte fich mit dem Bapa, welcher der Tochter als alter Prafticus den Rath giebt, fie folle fich als kluge Frau um ihres Mannes Liebschaften und Trinkgelage nicht kummern, fo lange derfelbe in Sachen des Birthschaftsgeldes seine Schuldigkeit thut. Shakspeare, weit feiner, sucht die naturlichen Bundesgenoffen des geplagten Chemanns in den Reiben des schönen Geschlechts. Bleich anfange führt Luciana, des Antipholus liebenswürdige Schwägerinn, durch einen vollftandigen, wohlgefinntesten Chekatechismus, recht nach dem Bergen Betruccio's, fich ein:

"Thier, Fifch und Bogel folgt als feinem König Dem Manne ftets und ift ihm unterthänig, Den Menschen, göttlicher, ben Beltgebieter, Der weiten Erb' und wilben Fluthen hüter, Dem sein Berstand und seines Wissens Kraft Den Borrang über Fisch und Bogel schafft, Berehrt bas Beib als machtbegabten herrn. Drum bien' auch bu, und folg' ihm treu und gern."

Das Glaubensbekenntniß des bekehrten Rathchen in der "Biderspenstigen" ift nur eine Ausführung dieses Themas. In demselben Sinne wirft nun Luciana beständig auf ibre Schwester. Selbst als der Doppelgänger des Schwagers anfängt ihr felbst den Sof zu machen, ift fie über folches Beginnen zwar verwundert, aber durchaus nicht entruftet. Borficht und höfliche Rücksicht ift Alles, mas fie vom Chemann für die Frau in Anspruch nimmt. Und noch viel wirtsamer und entschiedener spricht die Aebtissinn, die weise, lebensetfahrene Matrone fich aus, in jener Sauptftelle, welche in der That den Eindruck macht, als ob der Dichter hier einmal in eigener Person ein warmes, aus dem innersten Bergen tommendes Bort mit darein fallen ließe, von den strengen Grenglinien seiner gewöhnlichen Objectivität einmal für einen Augenblick fich eine kleine Erbolung gestattend. Es find die Worte:

"Das gift'ge Schrei'n ber eifersüchtigen Frau Birkt töbtlicher, als tollen Hundes Zahn. Es scheint, bein Zanken hindert ihn am Schlaf, Und daher kam's, daß ihm der Sinn verbüstert; Du sagst, sein Mahl ward ihm durch Schmäh'n verwstrzt; Unruhig Essen giebt ein schlecht Berbau'n, Daher entstand des Fiebers heiße Gluth; Und was ift Fieber, als ein Bahnstnn. Schaner? Du fagst, bein Toben ftörte seine Lust; Bo sus Erholen mangelt, was kann folgen Als trübe Schwermuth und Melancholie, Der grimmigen Berzweislung nah' verwandt? Und hierans folgt: burch beine Eifersucht Barb bein Gemahl von Tollheit heimgesucht!" —

Nicht ohne Intereffe find endlich in diesem Erftlingsversuch des britischen Dichters ein paar theils nationale, theils moderne Buge, die von der Beise seines romischen Rufters bedeutsam genug abweichen. Der eine gereicht der engli= fchen Sitte des 16. Jahrhunderts nicht gerade jum Ruhme. Bir find gewohnt, die Sflaverei als den bofeften Rleden der antiten Gesellschaft zu beklagen und mit dem Gedanken an römische Sitten namentlich die Vorstellung von Robbeit und barte zu verbinden. Die Schilderung, welche hier der Romer und der Englander von der Behandlung des Dieners durch seinen Berrn giebt, ift denn doch fehr geeignet, an die bei folch allgemeinen Urtheilen nothwendige Referve zu mahnen. Benn man die unglaubliche Menge von Schlagen erwägt, welche die vielfachen Irrungen des englischen Stud's den beiden Dromio's eintragen und damit den gemuthlichen Ton vergleicht, der zwischen Menachmus und Meffenio herrscht, so fällt das Lob der humaneren Sitte wenigstens gewiß nicht auf die Seite der modernen Gesellschaft. Es ift der britische, nicht der romische Dichter, welcher das Berhaltniß des herrn jum Diener in den lehrreichen Worten erläutert:

"Beil ich wohl manchmal in Bertraulichkeit Als meinen Rarr'n bich brauch' und mit bir fcherze,

Bird frech bein Scherz, ber Freundlichkeit vertrauend, Und fibrt burch Marktgeschwät die ernsten Stunden. Die munt're Mitde tanz' im Strahl ber Sonne, Doch friech' in Ritzen, wenn der Glanz sich bricht; Eh' du mich neckt, betrachte meine Blicke Und moble beinen Witz nach meiner Miene, Sonst schlag' ich die Manier dir in die Schanze."

Beldes benn auch hier und nachher bei jeder paffenden Belegenheit grundlich geschieht. Dem gegenüber macht bei Blautus des Meffenio muthiqe Treue und seine endliche Belohnung durch die Freilaffung einen, wenigstens für mein Gefühl, wohlthuenden Eindruck. Dagegen ift der Bortheil wiederum ganglich auf Shaffpeare's Seite, wo irgend Motive ernster Sittlichkeit in Frage kommen. Es verleugnet fich auch hier keinen Augenblick jenes kerngefunde, fittliche Anstandsgefühl, wenn der Ausdruck erlaubt ift, welches meiner Ueberzeugung nach alle feine mitunter unschönen Derbbeiten selbst für junge Leser und Leserinnen unschädlich macht. So ift es ihm nicht in den Sinn gekommen, die Scene mit herüber zu nehmen, in welcher des Blautus Denächmus, gang unbeschadet seiner Respectabilität, das von der Betare ihm aus Migverftandniß anvertraute Gewand als aute Beute davontragt. Sein Antipholus denkt an der entsprechenden Stelle keinen Augenblick baran, den Goldschmied um die Rette zu betrügen. Eine Stelle, in welcher ein Mann aus der guten Gesellschaft fich einer Naivetät schuldig macht wie die, mit der Menachmus fich feines guten Gludes bei der gaftfreundlichen Dame rühmt, wird man bei Shaffpeare vergeblich Diefe Art von Ratürlichkeit überläßt der moderne suchen. Dichter seinen Rupeln, oder, sobald fie in der Sphare der Bildung auftritt, brandmarkt er fie unerbittlich mit bem

Stempel der Lächerlichkeit und der Verachtung. Ganz in dieselbe Reihe gehört auch die Einführung Luciana's. nimmt den bedenklichen Digverständniffen Adriana's den Stachel, bringt die Möglichkeit einer allseitig befriedigenden gludlichen Lösung und giebt dem Dichter Beranlaffung, Die Stimmung der Farce, welche er nachahmte, durch Scenen anmuthiger Galanterie im Geschmade der besten Gesellschaft feiner Zeit ein wenig zu heben. Des Antipholus Werbung in ber zweiten Scene des dritten Afts Schlägt in Diefer Beziehung schon ganz den Ton an, welcher in den Beronefern der maggebende ift, und deffen Uebertreibungen in "Berlorne Liebesmüh'n" so trefflich parodirt werden. Um unser Urtheil turz zusammen zu faffen: die Komodie der Irrungen zeigt Shaffpeare noch abhängig von einem Borbilde, welches ihn keineswegs in die feinem Genius eigenthumliche Richtung weist. Die Führung der Intrique ift ihm niemals hauptaufgabe geworden, sowie fle denn auch in vielen feiner besten Arbeiten Manches zu munschen läßt. Gleichwohl zieht er in diesem ersten Berfuch auf dem fremdartigen Terrain fich mit nicht gemeinem Geschick aus ber Sache; seine Rehler find auch hier nur die glanzenden Berirrungen der übersprudelnden Kraftfülle. Dabei kommen die tiefern Instincte seines Genius, seine feste, mannliche, auch in den Reierstunden der ausgelaffenen Laune nie fich felbst verlierende Saltung und seine Richtung auf Beobachtung und Darftellung der fittlichen Belt unverfennbar gur Geltung, wenn auch noch fern von dem flaren Bewußtsein und der dominirenden Gewalt, welche fie später gewinnen. Der Erftlingsversuch Shatspeare's auf dem Gebiete Des Luftspiels ist nach drittehalb Jahrhunderten keineswegs zu dem Range einer bloßen Studie herabgesunken, wenngleich für den Freund und Kenner des Dichters sein literargeschichtlicher Werth neben dem rein poetischen, allerdings und mit Recht schwer in die Wage fällt.

#### 2. Die beiben Beronefer.

Die Beroneser nehmen in der Folio-Ausgabe die zweite Stelle unter ben Luftspielen ein, fie werden in dem oft erwahnten Meres'schen Berzeichniffe Shaffpeare'scher Stude vom Jahre 1598 mit aufgeführt und geboren nach Stul und Juhalt ficherlich Shaffpeare's frühefter Zeit an. Es ift febr möglich, daß ihre Stellung in jener erften Gefammtausgabe ihr dronologisches Berbaltniß zu den andern Luftspielen richtig bezeichnet. Die Rabel entnahm der Dichter jum Theil einer Episode ber "Diana" des hispanistrten Bortugiesen Montemapor. Sie war in den achtziger Jahren schon in zwei englischen Uebersetzungen, von Bartholomem Yonge und von Edward Baston vorhanden, und wenn auch nur handschriftlich circulirend, dem Dichter der "Beronefer" jedenfalls juganglich, der ihr die Geschichte von Proteus und Julia entlehnte. Mannigfache Reminiscenzen aus anbern Gedichten floffen wohl in den übrigen Theilen des Luftspiels zusammen, und so entstand eine Sabel, die an Rudficht auf die Gesetze der Bahrscheinlichkeit die der "Irrungen" nicht fehr übertrifft. Die Trennung der beiden Freunde, nach welchen das Stud genannt wird, eröffnet die handlung. Den einen, Balentin, treibt Thatendrang und

Lebensluft in die weite Ferne, mabrend ber andere, Proteus, als Sklave ber Liebe, feufzend und schmachtend, fich felbft ein Gegenstand humoriftischen Mitleids, jurud bleibt. Aber auch Balentin wird feine Freiheit nicht mehr lange vertheis digen. Kaum ift er am Hofe vorgestellt, so schlägt sein Stündlein. Des Herzogs Tochter, die schöne Silvia, feffelt ihn an den Dienst "der durch Wit errungenen Thorheit." Bie Proteus, lernt er die Arme in einander zu winden, gleich einem Migvergnügten; an einem Liebesliede Geschmack zu finden, wie ein Rothkehlchen; allein einherzuschreiten, wie ein Bestfranter; ju achzen, wie ein Schulknabe, ber fein ABC verloren bat; zu weinen, wie eine junge Dirne, die ihre Großmutter begrub; ju faften, wie Giner, der in der hungerfur liegt; winselnd zu reden, wie ein Bettler am Auch er, wie Broteus, findet Erhörung Allerbeiligentage. und Gegenliebe. Desto saurer macht ihm die feindliche Außenwelt den Weg, "wo ein Moment der Luft erkauft wird mit zwanzig wachen, muden, langen Nachten." nur daß der Bergog mit Thurio, dem reichen, tappischen, abgeschmadten Burschen, dem achten, officiellen Brautigam der Romodie, ihm entgegen tritt. Auch Proteus, der Freund feiner Jugend, vergißt bei Silvia's Anblid Beliebte, Freund, Ehre und Pflicht und schickt im Dienste ber fouveranen, Alles entschuldigenden Leidenschaft fich an, um jeden Breis das Glud des Freundes zu hindern. Julia, als Page verkleidet berbeigeeilt, muß es mit ansehen, wie der Abgott ihres herzens für die fremde Dame, die ihn nicht einmal mag, zum Berrather, Denunzianten und Lügner wird, und Balentin's ihm anvertrauten Entführungsplan liftig vereitelt.

Aber an Silvia's heldenmuthiger Treue scheitert das Bert des Berraths. Die Bringesfinn folgt verkleidet dem verbannten Geliebten, welcher nun an der Spige gesethlofer Abenteurer, als romantischer Räuberhauptmann, die Balder Umsonst ift es, daß Proteus die in die Bande der Rauber Gefallenen befreit und dann gartlich und fturmifch um den Ritterdank wirbt. Er erntet Nichts, als eine derbe Lection über die Pflichten der Treue, fällt dann dem ihn belauschenden Balentin in die Bande und steht nun wehrlos in feiner gangen fittlichen Bloge vor dem Freunde und der Geliebten, die er gleichmäßig verrathen. scheint zur tragischen Ratastrophe, zu einer gründlichen Rachescene fich vorzubereiten; felbst die urfraftigen Bige Der Clowns find seit dem Beginne des fünften Aftes vollkommen verstummt. Bang gegen die sonstige Gewohnheit ber Romodie find die Spagmacher nicht bei der Sand, um die Entscheidung zu guter Lett durch ein fleines Bigfeuerwert zu feiern. Da halt urplöglich der Beift der Buge und Rene seinen Einzug in die Bruft des üppigen, meineidigen Balentin läßt ihm taum Zeit, fein Bedauern auszusprechen, als er ihn auch schon seiner Bergebung verfichert. Thurio entsagt als verständiger Mensch bem Madchen, das ihn nicht liebt, und der Herzog, offenbar angeftedt von diesem, Berfohnung, Liebe und Entsagung athmenden Luftstrom, verzeiht nicht nur Balentin, sondern auch den fammtlichen, von diefem edelherzigen Ritter disciplinirten ehrlichen Dieben und Buschfleppern. Er glaubt auf's Bort, daß jene "gebeffert find, mild und wohl geartet, geschickt zu großen Diensten." Balentin empfängt die Ritterwurde mit

Silvia's hand, Proteus kehrt zu Julia zurud, in deren Angesicht seine wiedergeborene Treue nun plöglich alle Schön-heiten Silvia's noch glanzender und frischer erblickt; die un-heildrohende dramatische Berwickelung verschwindet und verdustet, wie ein Morgennebel vor den Strahlen der Sonne, um der Aussicht auf einen heitern, ruhigen Glückstag Raum zu gewähren.

Offenbar schließen die psychologischen Unmöglichkeiten Diefer Schlußscenen eine tiefere Birfung des in den erften Aften portrefflich angelegten Studs wenigstens ebenfo aus, als der tolle Wirrwarr, welcher in den " Irrungen" die ernftere Sandlung umgiebt. Bir haben es mehr mit einer leichten Stizze zu thun, als mit einem bis an's Ende funftlerisch durchgearbeiteten Berte. Das Interesse wird mehr durch Einzelschönheiten, als durch die barmonische Entwicke lung eines bedeutungsvollen Ganzen bedingt. Bei alledem aber wird es durch eine Fulle feiner und gludlicher Bendungen, sowie durch den sprudelnden Sumor der komischen Scenen in hohem Grade erregt, und wenn Shaffpeare's psphologische Runst fich bier keineswegs in ihrer ganzen fpatern Starte zeigt, fo fehlt doch viel daran, daß fie ganglich vermißt wurde. Der Styl der Beroneser giebt in den gehobenen Theilen des Dialogs ein treffliches Mufter jener geiftreichen und glangenden, aber überladenen und gezierten Galanterie, welche Lily in Mode gebracht hatte und mit welcher Shakspeare nachher abrechnete, als er in "Berlorne Liebesmuh'n " ihr ergöpliches Carricaturbild schuf. bier icon wird fie mit Bewußtfein übertrieben, wenn 3. B.

Balentin, im Paroxysmus seiner Berliebtheit, seine Silvia gegen die Geliebte des Freundes herausstreicht:

"Und ich will ihr jum höchsten Borzug heffen; Sie soll gewürdigt fein der hohen Ehre, Bu tragen Silvia's Schleppe, daß dem Kleid Die harte Erde keinen Ruß entwende, Und burch so große Gunst von Stolz gebläht Bu tragen weigert sommerstiße Blumen, Und rauhen Winter ewig dauernd halte."

Darauf antwortete denn nun Proteus wohl fehr richtig:

"Bas, lieber Balentin, ift bas für Schwulft!"

worauf Balentin seine Donna bescheidentlich mit einem Juwel vergleicht, deffen Besitz ihn so reich macht

"als zwanzig Meere, all ihr Sanb von Perlen, Rectar die Fluth, gebiegnes Gold die Felfen!"

Doch auch an Stellen, in welchen dieser Bilderreichthum, diese zierliche Eleganz sich mit natürlicher Anmuth und wahrer Empfindung glücklich vermählt, sehlt es durchaus nicht. So u. a. die reizende Schilderung, welche Julia, da sie zu der abenteuerlichen Reise sich entschließt, ihrer Lucetta von der Gewalt ihres Liebesseuers entwirft:

"Je mehr bu's bämpfit, je heller stammt es auf; Der Bach, ber nur mit sanstem Murmeln schleicht, Tobt ungebulbig, wird er eingehemmt; Doch wird sein schöner Lauf nicht aufgehalten, Spielt er ein sußes Lied mit Glanzgestein Und streift mit zartem Ruß jedwede Binse, Die er auf seinem Bilgerpfad berührt; So wandert er durch manche Schlangenwindung

Mit leichtem Spiel jum wilden Ocean, Ich bin gebulbig, wie ein fanfter Strom, Und Kurzweil acht' ich jeben müben Schritt, Bis auch der Letzte zum Geliebten bringt; Dort will ich ruh'n, gleichwie nach Angstbedrängniß Ein sel'ger Geist wohnt im Elystum."

Die Borliebe Lilb's für filbenftechendes Stachelgerebe, für Wortwipe und Concepte wird auch hier namentlich in den Befprachen ber Clowns, oft mit Glud und glanzendftem Big, doch nicht felten auch bis zum ermudenden Uebermaß cultivirt. Mitunter wird die Handlung durch lange Gefprache aufgehalten, die keinen 3med haben, als die Bravour des Dichters in diesen humoristischen Exercitien zu zeigen: So gleich im Anfange bas Gespräch zwischen Broteus und Alint, worin dem lettern bewiesen wird, daß er ein Schaf ift, weil er, von seines herrn unverhoffter Abreise sprechend, einen Wit auf ship und sheep einfließen ließ. Dann spielt das Stud eine gute Strede lang weiter über das Thema "laced mutton" und "lost mutton", in der Schlegel'ichen Uebersetzung trefflich wiedergegeben durch "geputtes Lamm" und "verduttes Lamm". Nachdem hierauf noch eine ganze Reihe von Wortspielen den gewöhnlichen Angriffen des Clown auf die Borfe des Ravaliers als Dedung gedient haben, erfahren wir als Resultat der gangen Scene: daß Flint einen Brief an Julia beftellt hat. Es versteht fich übrigens, daß diese Bemerkung über den manierirten Styl der "Beronefer" nicht etwa eine Berkennung ober Migachtung des foftlichen humors in fich fchließt, mit welchem gerade hier die Rollen der Clowns durchgeführt

find. Der pfiffige, scharf blickende, bis zur Unverschämtheit vorlaute Flink und der tölpelhafte, treuherzige Lanz nebst Crab, seinem hartherzigen Köter, der bei dem Abschiede seines Herrn auch nicht eine Thräne vergoß und die mehr als gute Behandlung mit ächt cynischem Undank vergilt; sie vertreten die beiden Grundtypen der niedern Spaßmacher so trefflich, wie wir sie bei Shakspeare kaum wiedersinden. Lanzelot Gobbo im "Kausmann", offenbar eine Reminiscenz an Lanz, kann sich mit seinem ältern Borbisde keineswegs vergleichen.

Das geiftige Element nun, in welchem alle biefe gum Theil nur ffiggenhaft ausgeführten, aber wenigstens trefflich angelegten und vom Blang des Lebens ftrahlenden Geftalten fich bewegen, ift, noch weit entschiedener als in den "Irrungen", ber forglofe Genugtrieb einer fraftstrogenden, gludlich begabten, mit den ernften Sciten des Lebens noch unbefannten, refp. fie ignorirenden Jugend. Wie er im Aufflammen der begehrlichen, dem beißen Blute entströmten Jugendliebe seinen entschiedensten Ausdruck findet, fo bildet denn diese hier auch recht eigentlich den Mittelpunkt, um welchen die Sandlung fordernd oder abwehrend fich dreht, während die mehr zuschauenden und reflectirenden Trager der komischen Partien ihrer Unregung und Beobachtung gleichfalls für ihre besten Ginfalle verpflichtet find. als principieller Begenfat, fondern mehr als Ausgangspunkt ber Schilderung, als Folie, welche die Wirkung hebt, steht ihr, wie fpater in "Biel garmen um Nichts" das fede Gelbstgefühl des im Gefühl der Freiheit ichwelgenden Junggesellen gegenüber, der über die Liebe einstweilen spottet, um fich doch irgendwie mit ihr zu beschäftigen, bis auch für ihn die Stunde des Genusses schlägt. Ihn vertritt Valentin, in manchem wesentlichen Zuge die vorbereitende Stizze zu dem später in Benedict so trefflich ausgeführten Charakterbilde. In ein paar klassischen Zügen schildert Flink diese glückliche Zeit, in welcher sein herr "wie ein Hahn zu krähen pstegte wenn er lachte, und wenn er einherging, wie ein Löwe zu wandeln: wo er nicht fastete als gleich nach dem Essen, und sinster blickte nur wenn das Geld auf die Neige ging." In dieser Stimmung hält er an den liebeskranken Proteus die weisliche Anrede:

"Du haft nur zuviel Ohr bafür zu lieben, Wo hohn mit Gram ertauft wird, Spröbesehn Mit herzensseufzern, ein Moment ber Luft Mit zwanzig wachen, müben, langen Rächten. Gewonnen ist's vielleicht ein schlimmes Gut; Berloren ist boch schwere Müh' gewonnen. Und immer ist's burch Bit errungne Thorheit, Wo nicht, ist's Bit burch Thorheit überwältigt."

Fast scheint der Berliebte dem altklugen Mentor Recht zu geben, wenn er selbst seinen Zustand schildert:

"Du sufe Julia, haft mich verwandelt; Berhaft ist Wiffenschaft, die Zeit verlier' ich. Trot biet' ich gutem Rath, die Welt Nichts achtend; Krant ist mein truber Sinn, in Leid verschmachtend."

Und nicht nur trüben Sinn und Leid bringt ihm die Leisdenschaft. Es ift fast, als hatte die nachfolgende Entwickslung ausdrücklich den Zweck, das ernste Wort Balentin's zu bestätigen, welches die Liebe, nämlich diese finnlich begehr-

liche Gluth der unreifen Jugend, mit dem Wurm vergleicht, der die frische Anospe zernagt, ehe fie aufgeblüht:

"Daß icon bas Grun im erften Lenz verwelft Und jeber tunft'gen hoffnung icone Frucht."

Selbst Balentin's wadere, fraftige Natur wird durch den ersten Zug aus dem Taumelkelch nicht nur lächerlich, wie Flink ihn schildert, sondern auch schwülstig geschmacklos, wie wir selbst es als Ohrenzeugen erfahren. Mit naivster Ofsenheit bekennt er sich zu dem Egoismus des Genußtriebes, in den an den Freund gerichteten Worten:

"Berzeih'! auch tein Gebante mehr an bich, Denn jeber ift Begeist'rung fitr bie Liebste."

Das hat nun freilich im Munde des edelherzigen Ravaliers nichts Ernstliches zu bedeuten: Balentin wird nur rucksichtslos, aber nicht untreu, bofe und tudisch, wie der feiner gebildete, reicher begabte Proteus. Die Entwickelung des Letzteren murbe zu den besten Shakspeare'schen Charafterbildern zu gablen fein, wenn die übereilte, opernhafte Ratastrophe fie nicht unterbräche und ftorte. Auch so bleibt fie eine trefflich angelegte Satire gegen jene afthetische Afterbildung, für welche die schöne Form den Inhalt des Lebens adelt, die fich durch geistreiche Sophismen mit den Forderungen des Berftandes, durch Sentiments mit der Stimme des Bergens abzufinden weiß, mabrend fie frischweg nach dem Grundsate handelt: Erlaubt ift, mas gefällt; gegen die Gothe, deffen Ramen fie mehr als irgend einen andern gemigbraucht bat, das treffende Bort fprach: "Geht mir mit dem fentimentalen Bolf; es werden, tommt die Belegenheit, nur ichlechte

Befellen daraus". Diefe spiegelglatte und fammetweiche, fein gebildete und überkluge fentimentale Benufsucht findet denn in Broteus, dem Beranderlichen, ihren garnicht zu verfennenden Bertreter. Seine frühreife, glanzende Bildung bezeugt ihm Balentin mit dem Enthusiasmus der bewundernden Freundschaft. Er nennt ihn an Jahren jung, alt an Erfahrung, unreif fein Alter, doch fein Biffen reif, vollkommen an Gestalt und Geift, an jeder Bierde reich, Die Edle schmudt. Seine Erfolge bei Julia, feine Bewandtheit im geiftreichen Bort - und Biggefecht, die elegante Dialeftif, welche ihm in jedem Augenblicke gegen Die Stimme bes Bemiffens ju Bebote fteht, bestätigen Diefe Schilderung in jeder Scene. Beim ersten Auftreten entwickelt er einen mabren Lugus liebensmurdigen, weichen Befühle. Gin inniger, garter Berfehr der Seelen wird ihm die bevorftehende forperliche Trennung vom Freunde ertragen helfen: Seiner foll Valentin gedenken, wenn er fcone, merkenswerthe Dinge auf feinen Reifen erblickt, ibn zu fich munichen, wenn Butes ihm begegnet, in Gefahren die Drangfal feinem beiligen Bebete empfehlen; denn beten will er fur den lieben, abwefenden Freund: ein ordentlich erbauliches Bild einer edlen, wohlgebildeten, gartempfindenden Junglingsfeele. Faft glauben wir, daß der derbere Genoffe ihm unrecht thut, wenn er hier eine kleine, beißende Bemerkung über den muthmaßlichen Inhalt des Gebetbuchs fallen läßt, über die feichten Mahrchen von tiefer Liebe, aus denen Broteus feine Undacht nährt. Die glanzende Aufnahme, welche bas "feichte Mahrchen" von feiner Bergensqual bei Julia findet, läßt Die wehmuthia fentimentale Stimmung feines Gemuthe benn

bald zu einem recht normalen Gemische zärtlicher Hingebung und selbstzufriedener Gelassenheit heranreisen. Seine mädschenhafte Verstellung, gegenüber dem Vater, führt das Gebot der Trennung herbei. Er findet kein Wort, dasselbe zu kreuzen; um so zierlicher malt er die launischen Wechsel des Liebesglückes unter dem Vilde des abwechselnd von Sonne und Wolken beherrschten Apriltages sich aus; um so reichlicher entströmen seinen beredten Lippen beim Abschiede die Schwüre der bekannten, ewigen Treue:

"Und wenn am Tag' mir eine Stund' entschlüpft, In ber ich nicht um bich, o Julia, seufze, Mag in ber nächsten Stund' ein schweres Unbeil Mich für Bergessenheit ber Liebe ftrafen."

Dann ergiebt er sich mit nobler Gelaffenheit in den Willen des Baters und begleitet Julia's lautlosen Abschied mit der treffenden Bemerkung:

"Ja, treue Lieb' ift so, fie kann nicht sprechen, Dit Thaten schmudt sich Treu' und nicht mit Worten."

Alles was wir von diesem Augenblicke an von ihm sehen und hören, ist denn auch gleichsam eine fortlausende Illustration dieses Kernspruchs, in welchem wohl der innerste Gedanke des Gedichts sich zusammendrängt: und zwar eine Illustration in der sehr wirksamen Form des abschreckenden Beispiels. Der bloße Anblick Silvia's, die noch dazu als Geliebte des Busenfreundes ihm vorgestellt wird, genügt, um die ganze Grundlage dieser von dem veränderlichen Binde der Phantasie und des heißblütigen Genußtriebes beherrschten Schönseligkeit über den Hausen. Billenlos er-

giebt das zarte Seelchen sich der ersten Bersuchung, nicht in der Selbstäuschung der blinden, naturkräftigen Leidensschaft, auch nicht mit der verwegenen Entschlossenheit, mit der Shakspeare's tragisch angelegte Egoisten dem vollkommen klar erkannten Sittengesehe rebellisch entgegen treten. Prosteus verliert keinen Augenblick das Bewußtsein seiner Schuld. Er ist naiv genug, sich das selbst im Augenblicke der schuld. Er ist naiv genug, sich das selbst im Augenblicke der schuld. wider, wenn irgend eine Wunderwirkung ihn unvermuthet zum siegenchen Tugendhelden erhöbe. Nur Anstrengung, Unbequemlichteit und Schmerz möchte der wohlerzogene Jüngsling selbstredend um jeden Preis vermeiden:

"Kann ich verirrte Liebe beilen, sei's, Wo nicht, erring' ich fie um jeben Preis!"

Das ift der Entschluß, mit dem er der Versuchung entgegen tritt, nachdem er ihre Natur und Größe soeben in den verzweiselt naiven Worten sich eingestanden:

> "Wie eine Gluth bie ander Gluth vernichtet, Sowie ein Keil ben andern Reil vertreibt, Ganz so ist bas Gebächtniß vor'ger Liebe Bor einem neuen Bild burchaus vergessen. Ift es mein Aug', ist's meines Freundes Lob, Ihr achter Werth, mein falfcher Unbestand, Was Unvernunft so zum Bernfunfteln treibt?"

Das Resultat dieses Vernünftelns der Unvernunft bleibt denn auch natürlich nicht lange zweiselhaft. "Ich bin mir selber näher, als der Freund", das ist der garnicht sentimentale Gemeinplatz, der in aller dieser Aesthetif und Schönsseligkeit am Ende den Ausschlag giebt. Er gesteht sich ein, daß es Meineid ist, Julia zu verlassen, Silvia zu begehren,

den Freund zu franken. Aber der Gott der Verliebten, der gebrochner Schwure lacht, er läßt es auch an Entschuldigungen nicht fehlen:

"Erft hulbigt' ich bem schimmernben Gestirn, Jetzt bet' ich an ben Glanz ber himmelssonne! Man bricht bebachtsam unbebacht Geltibbe, Dem fehlt's an Bitz, bem achter Wille fehlt, Den Bitz zu brauchen, gut für schlecht zu mablen!"

Dies die Erwägungen, mit denen der Entschluß gefaßt wird. Sie leiten eine fo artige Nichtswürdigkeit ein, als fie je non dem meiten Mantel der Liebe bedeckt murde: den Entführungsplan des Freundes an den Bergog verrathen, Balentin in die Berbannung treiben, den Bergog schmeichelnd betrügen, dann alle Runfte der Berführung gegen die hulflose Silvia aufbieten, bis zu spstematischer Berleumdung des abwesenden Freundes: Diefer ganze Apparat der Nichtsmurdiafeit bat nun fur ben Standpunkt des fouveranen Befühls wenig Berletendes mehr. Die Geständniffe kommen mit einer gedankenlosen Naivetät heraus, die ihnen, freilich ohne fie sittlich zu rehabilitiren, boch so ziemlich den tragischen Stachel nimmt. Man wird an Bafilio im Barbier erinnert, wenn die Berleumdung und zwar die allein wirkfame durch den unverdächtigen Freund, als bestes Gegengift gegen die Liebe in Borfchlag gebracht und ohne Strupel acceptirt wird, nach der flassischen, durch den Bergog erdachten Entschuldigung:

> "Bo ener Lob ihm nicht von Angen ift, Kann euer Raftern ihm nicht Schaben bringen, Und brum tann folch ein Dienst euch nicht verletzen, Da ench ein Freund um bieses Opfer bittet!"

Die schmähliche Niederlage, welche Silvia's Treue dem freden Angriffe bereitet, bleibt ohne die geringste Birtung auf diese Bethörung. Silvia schickt den falschen, meineidig treulofen Mann mit Berachtung fort, fle qualt und martert ibn; umfonft, dem bundchen gleich, wird feine "Liebe" nur bingebender mit jedem Fußtritt, den fie empfängt. verungludte Manover mit Langen's hund zeichnet die Rarritatur diefes ehr- und zwecklosen Treibens mit nicht eben feinem, aber schlagendem Big. Bis zu völliger Sinnlofigfeit fteigert fich die Berblendung der Leidenschaft. Richt nur, daß Julia in der Bagenfleidung, in täglichem, genauem Berkehr, von dem Manne, der ihr noch vor furgem ewige Treue schwur, nicht erkannt wird. Auch ihre beständigen, fehr durchfichtigen Unspielungen finden fein Berftandnig. Mit einem mahren Cynismus des Leichtfinns fragt der Ritter den vermeintlichen Bagen, warum dieser denn die verlaffene Julia beflage? Als auch ber gluckliche Bufall, ber ihm gu den Chren eines romantischen Ritterdienstes hilft, ohne Birfung bleibt, schreitet er gar zu brutaler Bewaltthat. Es mare ein wirfungevollstes Bild ber grauenhaften Bermuftung, welche der schrankenlose Genuftrieb, die Spinneweben der fentimental-afthetischen Moral gerreißend, gerade in den begabteften Raturen zu Bege bringt, wenn nicht die bruste Bendung der Katastrophe, Die durchaus oberflächlich motivirte Befehrung, Befferung und Begnadigung, Die feften Umriffe des Bildes wieder verwischte und den bedeutungsvollen ethischen Behalt dieser schon acht shaffpearisch angelegten Rolle in der spielenden Lofung des Knotens wieder verflüchtigte.

Noch schlimmer kommt die Mannerliebe bier fort in ihrem dritten Bertreter, dem vom Bergoge für Gilvia ausgefuchten Thurio. Mit feinen dunnen Beinen, feinem braunen Beficht, seinem albernen Beschmät, feiner Feigheit, feinem nuchternen Egoismus, seinem Alles gut machenden Gelde und ber ganglichen, unschädlichen Rullität feiner Erscheinung ift er in jedem Buge der regelrechte Brautigam der Romo-Die, die paffende Rielscheibe für den Big der begunftigten Liebhaber, die Folie ihrer glanzenden Gigenschaften, der erwunschte Beweis für die Ohnmacht der conventionellen Bortheile und des materiellen Befiges gegen die Geschenke der freigebigen Natur, wie eben das hoffnungsfreudige Gelbit aefühl der Jugend fie fo gern fich ausmalt. Raum gunftiger wird der alte Bergog gezeichnet. In der Bahl der Mittel für feine vaterlichen 3wede ift er nicht belifater, als Broteus, der fie ihm bietet. Balentin findet es gang glaublich und in der Ordnung, ale der Mann in den gefekteften Jahren, der Bater feiner Beliebten, ihn um Rath bittet in einem vorgeblichen, gang außerordentlich cavaliermäßigen Liebeshandel, und feine plogliche Bute am Schluffe fommt wohl. ohne Shaffpeare zu beleidigen, mehr auf Rechnung des funften Aftes, ale bes Charafters, ben ber Dichter bis dabin in ihm voraussegen ließ.

In viel gunstigerer Farbung, durchaus auf der Lichtsfeite des Bildes, treten die beiden Mädchengestalten hervor. Man könnte sie fast als Gegenbeweis, als Zeugniß für die unbedingte Objectivität Shakspeare's den Bermuthungen entgegen halten, welche in den zänkischen, bosen Beibern mehrerer Stude seiner ersten Beriode Reminiscenzen aus des

Dichters eigener Hauslichkeit zu erblicken geneigt find. Zwar die allgemeinen Urtheile der Männer über das zarte Geschlecht find von Spuren jener ungalanten Stimmung noch keineswegs frei. Als der Herzog über die Erfolglofigkeit der Geschenke bei seiner (vorgeblichen) Geliebten klagt, beslehrt ihn Balentin:

"Ein zweites schickt, ermitbet nicht im Lauf; Berschmaht zuerst, wedt später Sehnsucht auf. Lobt, schmeichelt, preis't, vergöttert ihre Gaben, Auch schwarz, laßt sie ein Engelsantlit haben. Der Mann, ber keine Zung' hat, ift kein Mann, Deß Wort nicht jebes Weib gewinnen kann."

Und nicht viel beffer, nicht ohne ironischen Beigeschmack, schildert Proteus die Runfte, welche im Reiche fashionabler Liebe jener Tage in Ansehn standen:

"Singt, daß ihr auf der Schönheit Beihaltar
Ihr eure Thränen bringt, das Berg;
Schreibt, bis die Tinte trodnet, macht fie fließen,
Mit euren Thränen, rührend fei der Bers,
Daß er beglaub'gen mag die Herzensliebe:
Denn Orpheus Laut' erklang von Dichtersehnen;
Dem goldnen Ton erweicht sich Stein und Erz,
Bahm ward der Leu, der Leviathans-Riese
Entstieg der Fluth, um auf dem Strand zu tanzen" 2c.

Doch dieser ziemlich oberflächlichen und übermüthigen Auffassung weiblicher Schwäche und Eitelkeit entsprechen durchaus nicht die Damen, mit welchen die so erfahrenen, ihrer Sache so gewissen Ritter zu thun bekommen. Julia, wenn auch durchaus keine heroische, sittlich starke Natur, gewährt gleichwohl ein reizendes Bild weiblicher, hingebender Gesfühlsinnigkeit und selbstverleuguender Treue, durch einen

feinen Bug madchenhaften, ein wenig tokettirenden Gelbst gefühls fehr glucklich gehoben. Shakfpeare verdankte diefen Rug, ich meine die luftige Eroberung und Berleugnung des ersten von Broteus tommenden Liebesbriefes, ber Diana des Montemapor. Aber die meisterhafte, fo graziofe als mabre Inscenesekung ift gang fein Berdienft. Es giebt nichts Bierlicheres und Anmuthigeres als Dieses kleine weibliche Anftands-Gefecht zwischen Julia und der nicht minder schlauen und geschickten Lucetta: dies tropig tugendhafte Abweisen der doch fo ersehnten Bermittlerinn, das Rurudrufen der mit berechneter Langfamteit fich Entfernenden, nachher das Berreißen des Briefes und das Aufbewahren der Reken: Alles das ift Natur und Leben, wie nur die Sand des Meisters fie zeichnet. Mit Julia's Sprodigkeit nimmt es übrigens nach Lesung des Briefes ein schleuniges Ende, und ihr weiteres Auftreten ift ein fortlaufender Beweis einer Singebung, die an die Helena in "Ende gut Alles gut" und an das "Rathchen von Beilbronn" weit eher erinnert, als an die feden felbstgewiffen Bestalten der Rosalinde und Biola, mit denen man fie, blos um der gang außern Aehnlichkeit der Situation willen, wohl hat vergleichen wollen. In der de muthiaendsten und peinlichsten Lage, ale Bertraute der Liebesgeheimniffe ihres Ungetreuen, als Bermittlerinn feiner ftrafbaren Intriquen, entwidelt fie ein fast verlegendes Uebermag von Bute, Berföhnlichfeit und unwandelbarer Treue. Man ift fast versucht, ihren Edelmuth jum Theil auf Rechnung der Schwäche ju feten, ihr weniger den Willen. als bie Rraft des Saffes und der Rachsucht abzusprechen. Denn von innerer Resignation ist sie natürlich weit entfernt.

will für Brotens um Silvia werben, aber fo falt, wie fie Die Antwort municht. Dit feineswegs hoffnungelosem Gelbstgefühl vergleicht fie fich mit Gilvia's Bilde, dem fie die Augen ausfragen murbe, wenn feine Berrinn den Proteus So fteht denn auch ihre Berfohnlichkeit bei der Schluffataftrophe feineswegs in dem innern Begenfate gegen ihre frühere Erscheinung, wie bes Proteus plogliche Befferung. Sie ift das noch flizzenhafte, aber richtig ausgeführte Bild hingebender, in der Liebe fich felbst vergeffenber Beiblichkeit, wie ber Dichter fpater, mit reicheren Farben und vollendeterer Runft es noch mehrmals ausgeführt Beit fraftiger und gesunder ift der Charafter Silvia's entworfen, der eigentlichen Beldinn des Stude. Bier ift der Familienzug der Rosalinden und Biola's ganz unverkennbar, ja felbst an Imogen wird man bin und wieder erinnert. Bas diese ganze Gruppe weiblicher Gestalten (auch Borcia und die Bringeffinn in "Berlorne Liebesmub'n" fteben ihr menigstens nabe) mas fie fo gludlich aus der reichen Ballerie Shaffpeare'scher Arquen hervorhebt, ist der vorsichtig abge meffene Bufat flaren Berftandes und entschloffener Billensfraft, der den weichen Grundstoff der weiblichen Natur wiberftandefähig macht für den Rampf mit dem Leben, obne ibm gleichwohl seine Biegsamkeit und Anmuth zu rauben. Der magvollen und durch achte Bergensgute geadelten Guperiorität ihres Befens, gegenüber den in Gefühl und Phantafte aufgebenden weichern Raturen, werden wir in dem Berbaltniffe Biola's zu Olivia, Rosalindens zu Celia, Beatricens zu Bero wieder begegnen. Die Art, wie fle der Berbung Balentin's, ohne fich das Geringste zu vergeben,

ermuthigend entgegen fommt, die vollendete Cleganz ihrer Saltung zwischen Thurio, dem nüchternen, aber durch den Bater und die Berhältniffe begunftigten Alltagemenfchen, zwischen Broteus, bem geistreichen, schönen, gefährlichen Berführer, und zwischen dem bevorzugten Manne ihres Bergens legt vollgultiges Zeugniß ab für ihre Meisterschaft in den Runften der feinen Gesellschaft wie für ihre geistige Bega-Der edelfte Rern ihrer goldachten Ratur aber wird erft in der Prufung des Miggeschicks enthullt. 3br Auftreten gegen das verwegene Andringen des Proteus ware mustergultig, durch Burde und Barme bes Gefühls den besten Shafspeare'schen Frauenscenen ebenburtig, hatte der Dichter nicht einen Bug feltfamer Rofetterie binein gemischt, der ohne Frage die Harmonie ihrer Erscheinung stört. 3ch meine die Uebersendung ihres Bildes an Proteus. Benn man eben gehört hat, wie fie den schlauen, meineidigen, falschen, treulosen Mann nach Sause schickt; wie fie fich verwahrt gegen die Schwäche und den Unverstand, der Schmeidelei des in Trug und Falscheit Beubten zu trauen, und wenn man bann in ihrem Munde ben Worten begegnet:

> "Mich frent es nicht, jum Göten euch zu bienen; Doch ba es gut für eure Falichheit paßt, Rur Schatten, falich Gebilbe anzubeten, Schickt zu mir morgen früh, ich senb' es euch",

so erinnert man sich unwillführlich jener Anna in Richard III., die, eine trostlos jammernde Wittwe, an der Bahre des Gatten von dem tausendfältig versluchten Mörder desselben den Ring sich aufdrängen läßt und mit den Worten: "Rehmen ist nicht geben" die Kapitulation ihres Herzens er-

öffnet. Man ist versucht, einen schlimmen Ausgang zu fürchten. Aber bald erscheint Silvia's fluge, entschloffene Treue im glanzenoften Lichte. Sie folgt dem Beliebten in Roth und Gefahr, zeigt gegen den Verfucher, als er in Geftalt eines Belden und Retters fich naht, fich eben fo fest, als früher gegen den Meifter schmeichelnder Galanterie, und fo trägt fie benn zu dem romantischephantastischen Schluß bes Studes das Ihrige bei. Das ganze Ensemble diefes Schluffes: Balentin, als Räuberhauptmann ben Tag des gefühlvollen Schafers lebend, feine Zeit theilend zwischen Belauschen der Nachtigallen, Seufzen, und dem Beftreben, feinen edlen Raubern höfliche Manieren gegen Reifende beizubringen, schließlich gar bereit, feinen ganzen Anspruch an Silvia dem meineidigen, ehrlosen Broteus abzutreten, blos weil dieser, auf der That ertappt, ein Bort der Reue gesprochen; dann Silvia, welche Diefen feltfamen Edelmuth durchaus nicht befremdend noch beleidigend findet, ferner der zu Liebe und Treue für seine Julia urplöglich bekehrte Broteus; Diefe ganze Anhäufung opern- und mahrchenhafter, psychologisch garnicht oder ungenügend motivirter Effecte bildet nun freilich einen merkwürdigen Begensatz gegen die Unfange trefflicher, Shaffpeare's wurdiger Charafteristif, welche die ersten Alte des Lustspiels ohne Frage enthalten. Das Stud ift eben ein glanzendes, dramatisches Jugendexercitium im galanten Styl, gewürzt durch ein reichliches Maß häufig derber, aber sprudelnd wigiger, volksthumlicher Romit, nicht ohne Leichtfertigkeiten in der Komposition, ja nicht ohne psphologische Incongruenzen, aber auch geziert durch gludliche, acht fünstlerische Blide in die Geheimniffe

des Herzens, wie in das innere Getriebe des Weltlaufs, welche den spätern Meister auf diesen Gebieten bereits ahnen lassen und gegen die "Komödie der Irrungen" einen merk-lichen Fortschritt bezeugen.

## 3. Gin Sommernachtstraum.

Im Begriff, Shaffpeare's Sommernachtstraum zum Begenstand einer fritischen, ober meinetwegen afthetischen Darftellung ju machen, muß ich nicht fürchten, den Freunden und Berehrern Diefes wunderbaren Bedichts wie ber Botanifer zu erscheinen, der eine feltene Brachtblume unbarmherzig zerpfludt, um an ihren goldenen Staubfaben und Stempeln, an ihren Neftargefäßen und den Blattern ihrer Rrone feine Belehrsamkeit zu entwickeln? Berden feine Detailbeschreibungen den Naturfreund entschädigen für den Schmerz über die Zerftorung des herrlichen Gangen? Bird der gute, unverdorbene Geschmad deffen vollen, unvermittelten Benuß jener zergliedernden und zerftorenden Erfenntniß nicht vorziehen? Die Frage ist für den Ausleger des Sommernachtstraums kaum zu umgehen. Es giebt in der That im Bebiet der Natur und der Runft Erscheinungen, die schlechterdings mit der elementaren Gewalt des untheilbaren Bangen auf uns wirken, die vor Allem gefehen, gehört, empfunden werden wollen. Es ift der Schöpfungshauch reiner, ungefälschter Naturfraft, der bier Alles entscheidet; wer ibn fühlt, glaubt des Erflarers nicht zu bedürfen, wer ihm verschloffen bleibt, der wird den besten Erklarer nimmer verstehen. Und daß Shaffpeare's Sommernachtstraum, die-

fen elementaren, aller Analyse spottenden Gewalten des Bobllauts, des naivsten Gefühlsausdrucks und einer unendlich zarten, finnigen Naturanschauung einen überaus großen Theil feiner bekannten bezaubernden Birtung verdantt, das fühlt jeder finnige Lefer des Gedichts beffer, als es hier in Borten fich aussprechen ließe. Es ist aber auch nicht meine Abficht, weder das Stud, wie man wohl fich auszudrucken pflegt, ju zergliedern, noch die buftige Bluthe unter gelehrten Notizen und fritischen Erörterungen zu erstiden. Aber womöglich bas geiftige Band zu erspähen, welches biefe traumhaft durcheinander gaufelnden Bilder zu einem lebendigen, organischen Gangen vereinigt, über die vollberechtigte Freude an einzelnen Schönheiten hinaus zu jenem vollen und nachhaltigen Genuß des Gedichts zu gelangen, der doch wesentlich durch eine bewußte, lebendige Bechselmirfung zwischen dem schaffenden und darbietenden und dem reproduzirenden und empfangenden Beifte bedingt wird: dazu dem Lefer förderlich zu fein, möchte ich allerdings versuchen.

Es ist von jeher weder Auslegern noch Lesern und Buschauern entgangen, daß dies Gedicht seine wundersame Benennung keineswegs einer Laune des Jusalls verdankt, etwa wie die Lustspiele "Was ihr wollt" und "Wie es ench gefällt". Aus der sonnenhellen Klarheit Shakspeare'scher Dichtung treten wir hier in der That unter die in magisschem Halbdunkel durch einander wogenden Gestalten eines lieblichen Traumes. Von der klaren, kunstvollen, tief angelegten Motivirung, welche die Werke seiner Blüthezeit kennzeichnet, läßt sich auch hier noch kaum hie und da eine

Spur entdeden. Wo die handelnden Personen nicht geradezu ein Spiel höherer Machte find, werden fie durch jabe, fchnell wechselnde Leidenschaft fast widerstandlos in Bewegung ge-Der Schwerpunkt des Gangen ift geradezu, gang im Begensat gegen Shaffpeare's fonftige Beife, den Gefeten der Bernunft entrudt, wie dem Einfluß menschlichen Rublens. Eruft, ja tragisch angelegte Motive lösen sich auf in ein beiteres Spiel, der Affect verliert feine Bewalt, der Schmerz seinen Stachel, das Mitleid feine bewegende Rraft. wonnige, festliche Stimmung durchweht das Bange. **Bir** wurden auch ohne bestimmtere Anspielungen es durchfühlen, daß die Dichtung auf einem begrenzten Bebiet fich bewegt, daß der Dichter auch hier noch darauf verzichtet, der gangen vollen Wirklichfeit des schaffenden und zerftörenden Lebens den Spiegel vorzuhalten, wie es später die ihm eigene Art ift. Auch über die Natur jener besondern Begrenzung laffen zahlreiche Andeutungen nicht den mindesten Zweifel übrig. Die Sandlung beginnt mit den Borbereitungen zu einer fürstlichen Sochzeit, Die gange Berwickelung dreht fich um die wechselnden Ruftande launenhafter, übermuthiger Jugendliebe, aus deren Traum die Betheiligten zur frohen Birtlichkeit des gesicherten Befiges und des erlaubten Genuffes erwachen, eine dreifache Bochzeitsfeier, verherrlicht durch ben derben humor des alten lustigen England, macht den Schluß, und wem das Alles noch einen Zweifel ließe, dem murde zulett der reizende Gludwunsch des Droll es ausdrücklich fagen, daß wir gang einfach ein Belegenheitsftud, eines jener dramatischen Restspiele vor uns haben, wie sie zu Shaffpeare's Reit bei Kamilienfesten vornehmer Saufer nicht

Die von Concepten und mythologischen feblen durften. Anspielungen wimmelnde Sprache, die bunte Bracht der Bilder, freilich von dem Ueberreichthum der ergablenden Bedichte und der oben betrachteten dramatischen Erfllingsverfuche zu finnig geordneter Fulle gemildert, das Borberrichen des Reims an allen gehobenen Stellen erinnern immer noch an die Jugend des Dichters. Ein paar Stellen machen es augenscheinlich, daß der gefeierte Brautigam nicht blos Bonner, sondern auch Renner der Musenwerke mar, sowie daß Die Röniginn felbst oder doch ihr fehr nahestehende Berfonen dem Kefte beiwohnten. Wir tommen auf Beides ausführlich zurud: zunächst nur die furze Erinnerung, daß ein Shaffpeare mahrlich feinem gewöhnlichen, vornehmen Bonner jene berühmte Apotheose der Dichtfunft in den Mund gelegt hatte, mit welcher Theseus den fünften Uft eröffnet. Run wird das Stuck in dem Berzeichniß von Meres aus dem Jahre 1598 ermähnt. In demfelben Jahre feierte Southampton. Shaffpeare's Bergensfreund und fürstlicher freigiebiger Bonner feine Dochzeit. Es fehlt alfo nicht an Bahrscheinlichkeitsgrunden für die an fich so freundliche und wohlthuende Annahme Tied's, nach der dies mabre Ideal eines Gelegenheitsgedichtes als unvergängliches Dentmal hochberzigster Freundschaft zu doppelter Freude und Berehrung einladen mußte. Die Mehrzahl der englischen Rritifer fest die Entstehungszeit freilich an drei bis vier Jahre zurud; ja Drake halt den "Sommernachtstraum" für das erfte Bert, in welchem Shaffpeare, an fein fremdes Borbild gelehnt, die volle Rraft seines jugendlichen Genies entfaltete. Wie dem sei, die frühe Abfaffung und die Natur der Beranlaffung des Drama's find außer Zweifel. Ein gang beftimmtes, eng begrenztes Bublitum, eine gegebene Stimmung, welche das Gedicht wohl durchgeistigen und erklären, aber unter feinen Umftanden irgendwie ftoren oder modificiren durfte, mußten fich für Plan und Ton des Bangen als bis auf einen gewiffen Bunkt maaggebende Ginfluffe ermeifen. Es galt, einer ausgefuchten Gefellschaft am festliden Tage zu gefallen. Die Poefie mußte herbei, um die Freude der Lieblingefinder des Glude, der Birtuofen des Genuffes zu würzen. Es war vielleicht die Schuld der Dankbarkeit abzutragen an den Gönner, und gleichzeitig die Burde und die fiegreiche Gewalt der Runft zu behaupten, die hier einen Bettfampf mit allen Genuffen eingeht, welche Reichthum und feine afthetische Bildung der Bluthe einer hochfinnigen Ariftofratie gur Berfügung ftellen. Denten wir uns nun einen Augenblick in die Lage des Dichters. Welche Saiten wird er anschlagen, um die Harmonie des Festes nicht zu ftoren, welchen Unforderungen wird fein Runftwerk genügen muffen, um an der ihm gebührenden Stelle als schönftes Juwel in der Krone des Festes zu strahlen?

Bor Allem wird es sich fernhalten mussen von jenem Ernste des Lebens, den das Gefühl der Sicherheit, das Beswußtsein reichen Besitzes und unantastdaren Rechtes verbunden mit den heitersgefälligen Formen aristofratischer Sitte aus diesem Zauberfreise sesslicher Freude wenigstens augensblicklich verbannen. Sodann ist Lob, seines und seuriges Lob des Gönners, ohne Vernachlässigung anderer hoher, answesender Personen nicht zu vermeiden: diese Ambrosia der Erdengötter wird nicht gespart werden dürsen. Aber auch

die Andern dürsen nicht leer ausgehen. "Es soll jeder Topf sein Deckelchen sinden"; nur wenn es "Allen nach dem Kopf geht" find sie zufrieden. Der Dichter muß Vielen Bieles bringen. Dem Neugierigen soll es an bunten Bezgebenheiten, an Unterhaltung und Ueberraschungen nicht sehzlen, der Eitle will sich spiegeln, empfindsame Seelen wollen gerührt werden, auf eine heitere, gemüthliche Beise, verzsteht sich, aber auch die klugen, geistreichen Lente sollen Etwas zu denken, wo möglich zu lächeln bekommen, dem süßen Bein darf einige Bürze nicht mangeln. — Bie das zu machen?

Eine Bermuthung wird ja gestattet sein. Bie, wenn der Dichter es unternähme, dieser eleganten, genußsüchtigen und genußsertigen, von der schönen Form regierten, über das ernste Geset des gewöhnlichen Daseins mehr oder weniger hinweg gehobenen Gesellschaft zunächst ihr poetisch versherrlichtes Gegenbild zu zeigen, eingedenk

"Daß ja

Benn er es wagte, gleichsam den Duft dieses Daseins, den Aether, der es durchdringt und belebt, zu sammeln und luftige Gestalten daraus zu bilden, einen Olymp aristofratischen, heitern Genußlebens und übermüthiger Laune, wie Homer seinen Olymp mit den Idealen seiner tapfern, schlauen, gewaltthätigen, von Geist und Sinnengewalt glühenden Gelden bevölserte? Wenn er dieses luftige Geisterreich in die Mitte der Handlung einführte, deren Fäden ihm in die Hand gäbe, es gleichsam sich abbilden und spiegeln ließe in dem Treiben der Menschen, gerade so planmäßig, als die Stim-

mung des Festes es leidet; aber nicht mehr? Ginige fatis rifche Buge, nur bem feinern Beobachter ober bem Gingeweibten erkennbar, wurden die leichte Speife trefflich murgen, ohne den garteren Gaumen zu verlegen. Gine beluftigende und für die Auserwählten des guten Tons auch wohl schmeis delhafte Folie gemannen biefe leichten, duftigen Lichtbilder burch eine Reihe barmlos-contrastirender Gestalten aus eis ner andern Sphare. Und gefest, der Dichter befäße nun die Runft, alle diefe Bestalten ju einem harmonischen Bilde ju fammeln, umgeben und bestrahlt von der Rauber-Atmosphäre, die diesen reichgeschmudten Festsaal poetischen Genuffes von der Birklichkeit sondert, hatte er dann nicht ein Ideal eines Feststude geliefert, ben herrlichsten, poetischen Strauß niedergelegt auf den Altar der Freundschaft und bes festlich-beitern, durch feines Befühl des Schicklichen und anmuthige Beiftesbildung veredelten Lebensgenuffes? Man fieht, wo wir binauswollen. Wir baben es versucht, ben Grundgebanten bes Sommernachtstraums zu entwickeln, wie er bei genauer Befanntschaft mit dem merkwürdigen Gedichte, mit der Evidens der unmittelbarften Sinnen-Anschauung uns fich gestaltete. Es wird nun zu untersuchen fein, ob wir es mit einem bloßen Einfall zu thun baben, oder mit einer Spothese, welche, eine Tochter ber Beobachtung, die Brus fung an ben Thatfachen erträgt.

Bie billig machen wir mit dem Elfen-Bolk, der Seele des Ganzen, den Anfang. Der Glaube an Elfen, Rosbolde, Nixen ist so alt, als die Geschichte des germanischen Stammes. Das natürliche Beben des Menschenherzens vor der geheimnisvollen Naturkraft, die phantastische Erregung

bes empfänglichen, unerfahrenen Gemuthes burch den unaufhörlichen Wechsel reizender und schreckhafter, ftets unerflärlicher Erscheinungen fanden früh ihren Ausdruck in mannigfaltigen Sagen von Elementargeistern der Erde, des Baffere, ber Luft: guten und bofen, nedenden und freundlichen, je nach Stimmung und Eingebung des ahnenden Dichters. Aus dem hoben fandinavischen Rorden, aus dem furchtbar prächtigen Bunderlande der wilden, felsumstarrten, tiefeingebuchteten Meeresfüften, der donnernden Bergftrome, der dunklen Balber und der unerschöpflichen Erzadern im Schofe der Berge manderten die Gnomen und Elfen in Schottland und England ein. Dit den angelfachfischen 3wergen und Robolden, dem muntern Volke des altgermanischen Alberich machten fie gute Freundschaft, die Feen des Gudens forgten für Einführung edler Ritterfitte unter den oft fehr derben Sputgestalten der nordischen Sage, von Chaucer ab wimmelt es in der Bolts- und Runftpoeffe der englischen Bunge von meift derben, nedischen Thaten des luftigen Bolfcbens. Lily verwandte diese heitere Mythologie nicht ohne Glud im Drama (wie oben bemerkt wurde) und Spenfer vereis nigte alle ibre ritterlich sphantastischen Elemente in feiner "Feen - Königinn" zu einem großen Brachtgemalbe, freilich nicht ohne durch Singabe an den höfischen, italienifirenden, zu gelehrter Allegorie geneigten Geschmack vieler vornehmen Rreise die poetische Kraft der alten Volksfage wesentlich zu verflüchtigen. - Wie auf allen Gebieten poetischen Schaffens bezeichnet auch in diesen luftigen Regionen Rudfehr jum Ratürlichen und Boltsthumlichen die volle Rraftentfaltung des Shakspeare'schen Genius. Die Elfen des Sommernachtstraums fteben ben Polter-Beiftern bes Bauernmabrchens, den Ergablungen der Spinnflube weit naber, als den vornehm abstracten Reen-Gestalten der Rittergeschichten und Spenser's. Rur daß der Dichter, indem er seinen goldenen Zauberstab über den luftigen Reihen schwingt, auch hier die Fulle des organischen, gestaltenreichen Lebens aus dem Chaos bervorgeben läßt, die durcheinander schwirrenden Phantome der Bolkssage ordnend zu einem Beisterreich voll anmuthigster Bewegung, und regiert von wohldurchdachten Besegen. Und wie denn der achte Dichter den Stein der Beisen befitt, deffen Berührung alles Gemeine in Gold verwandelt, so find auch diese Gestalten, die er roh und derb dem poetischen Schat seines Bolles entlehnte, schoner und edler aus feinen Sanden gurudgefehrt. Die englische Reenpoeste trägt seitdem den Stempel des Meisters, der das ftolze Wort von fich sprechen durfte:

> "Des Dichters Aug', in schönem Wahnstinn rollenb Blitt auf jum himmel, blitt zur Erb' hinab, Und wie die schwangere Phantaste Gebilbe Bon unbekannten Dingen ausgebiert, Gestaltet sie des Dichters Kiel, benamt Das luft'ge Richts, und giebt ihm festen Wohnsty."

Wie das luftige Bölkhen diesen Sommernachtstraum des Dichters belebt, ist es vor Allem scharf zu sondern von dem bosen, unheimlichen Spuk der Nacht, von den irren Geistern des Todtenackers, den ruhelosen Seelen in Sünde und Frevel dahingeschiedener Menschen. Ihr eigener Wille verbannt diese vom Licht, damit der Tag ihre Schande nicht sehe. Was hätten die heitern, sorglosen Naturwesen gemein mit

den duftern Ausgeburten des menschlichen Schuldbewußt- seins:

"Doch wir find Geister einer anbern Region (sagt Oberon zu Droll); Oft jagt' ich mit Aurorens Liebling schon, Darf wie ein Waibmann, noch ben eblen Walb betreten, Wenn stammenb sich bes Oftens Pforten röthen, Und aufgethan ber Mecressiuthen Grün Mit schönem Strahle golben überglüb'n."

Aber freilich kommt Mondenschein, das Rauberlicht friedlider Commernachte, das mahre Lebenselement tandelnden, traumenden Genuffes, ihrem Treiben am beften zu ftatten. In dem würzigen Indien, der sagenumklungenen, palmenumrauschten Biege ber Menscheit beimisch, umfreisen fie mit den Schatten der Nacht, mit den Strahlen des Mondlichts die Erde. Bie ihr Leib der irdischen Schwere, ift ihre Seele dem ernften Banne der Beifterwelt, dem Bewußtsein ber Pflicht und der Schuld durch ein freundliches Schickfal entrudt. Unberührt von der verhängnisvollen Trennung des Schönen und Guten, des Säglichen und Schlechten ift ihnen Laune und Schönheits-Instinct was den Sterblichen Leidenschaft und Gewiffen. Alles Sägliche, Unschöne ift ihnen Sie todten die Raupen in den Rosenknospen, führen Rrieg mit den Aledermäusen, die nachtliche Unglucksftimme des Rauges darf ihre schmuden Beifter nicht ftoren, bunte Schlangen, Jael, Molde, Rafer und Spinnen durfen das Revier ihrer herrscherinn nicht besudeln. Aber die Nachtigall ift ihnen befreundet; fie fingt der holden Königinn das Schlummerlied:

> "Auf jenem Stigel, wo man Quenbel pflück, Bo aus bem Gras Biol' und Maaklieb' nick.

Wo bicht gewolbt bes Geisblatts üpp'ge Schatten Mit hageborn und mit Jasmin fich gatten."

Lieblicher bligen die Thau-Ringe im Grünen, füßer duften die Blumen, wo fie erscheinen:

"Die Primeln find ihr hofgeleit; Ihr feht die Fled' am goldnen Rleib: Das find Rubinen, Feengaben, Woburch fie fuß mit Duften laben."

Und wie ihre Umgebung duftig, reinlich und blühend, so sind ihre Leckerbissen das Leichteste und Jarteste, was die Exde erzeugt: mit Aprikosen und Stachelbeeren, Maulbeeren, Beigen, Purpurtrauben und Honig bewirthet Titania den langohrigen Freund. Alles Niedliche, Zierliche, Feine ist ihnen lieb und dienstbar: der bunte Schmetterlingsstügel ist ihr Fächer, das wächserne Bein der Biene ist ihre Kerze, die ste beim Scheine des Glühwurms entzünden, der Eichelnapf eine willsommene Juslucht. Und wie das Mondlicht freundlicher flackert, die Blumen schöner blühen, wo sie in Liebe und Freude erscheinen, so ist ihre Feindschaft, ihr Streit ein Zeichen zum Untergange des Schönen. Es ist Oberon's und Titania's Streit, der die Ordnung der Jahreszeiten verkehrt, die Freude des Sommers, die Hossnung des Herbstes vernichtet:

"Leer steht die Hirt' auf ber erfauften Flur Und Kraben prassen in ber flechen Heerbe, Berschleimt vom Leime liegt die Regelbahn. Untennbar find die art'gen Labprinthe Im muntern Griin, weil Niemand sie betritt. Der Lenz, der Sommer,

Der zeitigenbe Berbft, ber gornige Binter,

Sie tänichen Alle die gewohnte Pracht, Und die erstaunte Welt erkennt nicht mehr An ihrer Frucht und Art, wer jeder ist. Und diese ganze Brut von Plagen kommt Bon unserm Streit, von unserm Zwiespalt her. Wir sind davon die Stifter und Erzeuger."

So flagt Titania ihren Gatten an. Und der Grund Diefes verderblichen Streites, die einzige ftorende Leidenschaft in dieser Welt des unschuldigen Spiels und des vom duftig= ften Sauch der Schönheit umwehten Genuffes, es ift die Nicht die damonische Verkehrung mahrer, tiefer Giferfucht. Liebe in glübenden Sag, sondern oberflächlicher, wenn man will kindischer Sader um den übrigens ganz unschuldigen Alleinbefit des Schönen. Nicht einen Nebenbuhler will Oberon der Gemahlinn entreißen, fondern bezeichnend genug "ein fleines Bechselfind", ein Buppchen, mit dem Titania ihr launisches Spiel treibt. So geht benn auch ihr Streit über anzügliche Reden und Abbruch des geselligen Berkehrs, die Rache des beleidigten Gatten über einen muthwilligen Scherz nicht hinaus. Titania wird in ihrem Schönheitsgefühl nicht im Bergen getroffen, wie fle ja auch nur eine äfthetische Grille ihres Gemahls, nicht eine ernste Leidenschaft gefreuzt hat. Die neidische Besitzerinn des bildschönen Anaben muß sich in den eselsköpfigen Rüpel verlieben; als fie deß inne wird, ift ihre eigenwillige Laune zu Ende; ihre Entzauberung führt fle in alter Liebe mit dem Batten zusammen.

Bon besonderer Bichtigkeit aber für die Auffassung dieser poetischen Welt ist die Art dieser Doppelwirkung. Ich meine das Berhältniß der Elsen zu Cupido, dem Be-

zwinger der Herzen, gleichzeitig der Hebel, durch welchen das luftige Geisterreich in die Bewegung der Menschenwelt eingreift. Es ist eben Cupido, der Beherrscher launenhafter, träumender, so unbeständiger als heiß aufflammender Liebe, dessen Beistand Oberon, der Traumgott, seine besten Erfolge verdankt. Tief eingeweiht in seine Geheimnisse, die selbst den Augen der andern Elsen verborgen sind, ist er Zeuge der verwegensten und folgenreichsten Wagestücke seines Berbündeten. Ich denke an das berühmte Gespräch zwischen Oberon und Droll, in welchem der Elsenfürst den Plan seiner Rache entwirst:

"Mein guter Droll, komm' her! Beißt bu noch wohl, Bie ich einst saß auf einem Borgebirge Und 'ne Sirene, die ein Delphin trug So stiße Harmonieen hauchen hörte, Daß bie emporte See gehorsam warb, Daß Sterne wilb aus ihren Kreisen suhren, Der Rymphe Lieb zu hören?"

Droll: Ja ich weiß. —
Oberon: "Zur felben Zeit sah' ich (bu konntest nicht)
Cupido zwischen Erd' und himmel sliegen
In voller Wehr: er zielt auf eine holbe
Bestal', im Westen thronend, scharfen Blicks,
Und schnellte rasch den Liebespfeil vom Bogen,
Als soul' er hunderttausend herzen spalten:
Allein ich sah ses seurige Geschoß
Im keuschen Strahl des seuchten Monds verlöschen.
Die königliche Priesterinn ging weiter,
In sittsamer Betrachtung, liebefrei.
Doch merkt' ich auf den Pseil, wohin er siele.
Er siel gen Westen auf ein zartes Blümchen,
Sonst mildweiß, purpurn nun durch Amor's Bunde;
Und Mädchen nennen's "Lieb' im Müßiggang."

Es ift eben die "Liebe im Mußiggang", die wechselnde, rubelofe, Benug durftende Laune der vom Glud bevorzugten, von dem Ernft der Pflicht noch nicht berührten Jugend, die eigentliche Feststimmung des Lebens, welche das liebliche Traumleben des Gedichts beherrscht von dem Zauberworte bes Dichters herbeibeschworen aus ihrer Beimath, dem Lande ber Beifter und Elfen, um die Bergen der armen Sterbliden zu befeligen, zu neden, zu verwirren. Befanntlich hat Shaffpeare hier die Belegenheit mahrgenommen, seiner jungfraulichen Monarchinn eine der feinsten Suldigungen darzubringen, durch die jemale ein Dichter fürstliche Gnade vergalt. Die Sirene auf dem Delphin, von berabschießenden Sternen umleuchtet, ift eine unzweideutige Erinnerung an die prächtigen Restlichkeiten, burch welche Graf Leicester im Jahre 1575 zu Renilworth um die Bunft, vielleicht um die Sand ber Elisabeth marb. Sie spielte eine Sauptrolle beim Empfange der Monarchinn. Der Dichter verherrlicht nun ben Triumph der jungfräulichen Roniginn, "der toniglichen Briefterinn, der Beftalinn im Beften", die ihre Bflicht gegen das Land höher achtete, als den Benug der Sinne, vielleicht als die Reigung des Bergens. Aber noch eine zweite pikantere Beziehung feben die Ausleger mit vollem Rechte in der Stelle. Es ist gar wohl möglich, daß Shakspeare und die Eingeweihten unter ben Buschauern bei dem "milchweißen Blumchen im Weften" der Grafinn Lettice von Effer gedachten, der beimlichen Beliebten des verwegenen Bunft-Das von Balter Scott in Kenilmorth ausgebeutete Berhältniß nahm übrigens eine tragische Bendung. **Bie**  man vermuthete auf Leicester's Beranlaffung wurde der Gemabl der Grafinn bei feiner Rudfehr aus Irland im Jahr darauf ermordet. Gervinus nimmt davon Beranlaffung, in dem Farbenwechsel des von Amors Pfeil getroffenen mildweißen Blumchens eine nur auf einige Eingeweihte berechnete tragische Anspielung zu suchen. Jedenfalls fommt der Spoothese der Umstand zu statten, daß der berühmte Devereux v. Effex, Sohn jener Lettice, fcon frub unter des Dichters Gonner gehörte, sowie daß die hinrichtung des Eduard Arden, seines mutterlichen Ohms (1583), durch Leicester verschuldet war und mit diesen leidenschaftlichen, unbeimlichen Liebeshändeln in Berbindung ftand. Go konnte Shaffpeare von der fonst gewiß fehr gebeim gebaltenen Beschichte immerbin Kenntniß haben. Doch dies bei Seite. Begegnen wir lieber einem Einwande, ber gegen unfere Auffaffung des Elfenreichs, als des poetischen Begenbildes ariftofratifchen, von Schonheitsfinn und Laune beherrichten Benuflebens von anderer Seite ber fich erheben möchte.

Ich denke hier an den derben, fast täppischen Humor der volksthumlichen Robolde, von dem in den eleganten, duftigen Clfengestalten des Sommernachtstraums ohne Frage ein starker Zug zurücklieb. Bor Allem an Droll, den stämmigen, durchtriebenen Poltergeist nordischer Bauern- und JägersSage, im Lederkoller, mit braun verbranntem Gesicht, nur nothdürftig civilisirt durch den Umgang mit Titania's Mondsschein-schwärmenden Fräuleins. Gegen Titania's Spiele mit indischen Fürstensindern, gegen Oberon's vertraute Freundsschaft mit Cupido bilden seine Thaten und Abenteuer den

derbsten, drolligsten Gegensatz. Er ist ganz der personistzirte, angelsächsische Boltshumor, der Robin-Good-Fellow der Sage, der schlaue Poltergeist,

> "Der auf bem Dorf bie Dirnen zu erhaschen, Bu neden pflegt; ben Milchtopf zu benaschen, Durch ben ber Brau migrath, und mit Berbruß Die Hausfran athemlos sich buttern muß."

Die Scherze, mit denen sich rühmend Droll diese Schilderung des Elsen bestätigt und aussührt, sind durchweg nicht von der seinsten Sorte. Er täuscht den Hengst mit dem Wiehern der Stute, er bepatscht die Gevatterinn mit Bier und zieht der Muhme den Schemel weg. Foppen und Necken ist recht sein Element; an dem Zank zwischen Hermia und Helena hat er seine Herzensfreude, die kunstbessissen Rüpel sind ihm ein willsommenes Wildpret. Doch hat seine derbste Laune Nichts Bösartiges:

"Denn wer ihn freundlich gruft und Liebes thut, Dem hilft er gern, und ihm gelingt es gut."

Es fragt sich nun, wie kommt dieser Geselle an Oberon's Hof, wie vereinigt diese, offenbar mit Liebe ausgeführte Gestalt sich mit jener Grundidee, die wir in der Einführung des Elsenreichs zu erkennen glaubten? Wo bleibt hier das poetische Idealbild aristofratischer Sitte und ästhetischer, festlicher Stimmung? Ich glaube, eine einsache Erinnerung an die eigenthümliche Sitte des sechzehnten Jahrhunderts genügt, um den Zweisel vollkommen zu heben. Weit entsfernt das Gemälde zu stören, gehört die Gestalt des Droll, derb und volksthümlich-launig wie sie ist, ganz wesentlich zu dessen Bollendung. Ist es doch eben eine merkwürdige

Mischung derben, ursprünglichen, oft febr ursprünglichen Sumors neben dem feinsten Raffinement afthetischer und gefelliger Bildung, welche die bunten, originellen, boch-poetischen Lebensformen dieses gabrenden, jugendlich-schöpferischen Reitalters auszeichnet. Die feltfame Mifchung hoch-lyrifchen Schwungs, spigfindiger, gezierter Romplimente und Stichelreden und derber, wenn nicht zotiger Spage in der Dehrzahl der Lustspiele Shakspeare's giebt davon ein fortlaufendes Zeugniß. In einer Zeit, da die jungfräuliche Koniginn, das Mufter des feinen Tons und des ftrengen Anstandes, ihre Borliebe für den Charafter des Falstaff gang offen eingestand und bei dem Dichter fich ausbrucklich die "luftigen Beiber von Bindfor" bestellte, in dem Sahrhundert des Rabelais, des Kischart, des Tarlton und Thom. Benwood durfte auch an Oberon's Sof der Clown, die Burge der Unterhaltung, nicht fehlen, so wenig wie die Rupel beim Sochzeitfeste des Thefeus - oder, um Kleines mit Brogem zu vergleichen, wie der hintende Bulfan in dem Olymp des homer. Bollends eine hochzeit, ein folennes Fest ohne die Spage des Clown hatte die beliebtefte, vitantefte Burge des Vergnügens vermiffen laffen. Es ift durchaus kein Zufall, geschweige ein Widerspruch gegen ben Blan, daß gerade der derbe Gefelle die Faden der Intrique balt und das gesammte Berfonal in Bewegung fest. so wird das beitere Spiel volltommen das nedische, poetische Gegenbild der festlichen Wirklichkeit, die zu verherrlichen seine Bestimmung ift. Wie billig dreht fich nun die ganze Berwickelung der um jenen Kern sich phantastisch gruppirenden und verschlingenden Sandlung um die Launen und

Arrthumer jugendlicher, beifblutiger, von forglosem Genußbedürfniß getragenen Liebe. Es ift eben jene "Lieb' im Müßiggang", das Bert des ergurnten Cupido, welche die Bergen bethört und fie wehrlos macht gegen ben Bann ber schadenfroben, nedischen Beifter: fie, die von je das Borrecht hatte, die Duge vom Glud begunftigter, übermuthiger, von dem Ernst der Pflicht noch nicht gebandigter Jugend ju füllen und ju verwirren. Um die Burde ber "großen Baffion" zu mahren, beginnt die Berwickelung mit dem üblichen tragischen Anlauf. Reigung und Sitte, kindliche Pflicht und heiße Leidenschaft scheinen fich jum ernften Rampf ju Auch die betrübte, alte Geschichte, an der, in den rüften. Berfen der Dichter, die Bergen ju Dugenden brechen, fie darf dem Ensemble nicht fehlen. Der grimmige Romodien-Bater droht mit Rlofter und Tod, mit merklicher Gravität spricht Theseus das Urtheil und der poetische Heldenmuth der Liebenden berechtigt zu den schönsten Soffnungen. Doch bald genug metten wir, daß es keine Gefahr hat. bei Bermia's und Lufanders erstem Abschied tont das Glodden der Schellenfappe hell und vernehmlich durch die tragischen Aloten- und Sarfen-Rlange des prachtigen Gingangs. Ber erinnerte fich nicht an Lorenzo's und Jessica's tostliche Nachtscene, wenn Bermia ausruft:

> "Ich schwör' es Dir bei Amor's ftartstem Bogen, Bei seinem besten goldgespitzten Pfeil, Und bei ber Unschuld von Cytheren's Tauben, Bei bem, was Seelen knüpft in Lieb' und Glauben, Bei jenem Feu'r, das Dibo einst verbrannt, Als ber Trojaner falsch sich ihr entwand,

Bei jebem Schwur, ben Manner je gebrochen, Mehr an ber Bahl, ale Frauen je gesprochen."

Es ist jene wunderbar liebliche Mischung von frischer, reiner Empfindung, von Uebermuth der Jugend und unverwüstlischem durch Thränen lächelnden Humor, die Shafspeare's Frauen so wohl steht. Und unmittelbar darauf weicht denn der scheinbare Anlauf starker, ernster Gefühlsregung vollstänsdig der Bethörung grundlosester, dem heißen Blute entsteizgender, durch Ueppigseit und Ruhe genährter Laune. Helena spricht sich und diesem ganzen Treiben das Urtheil in den Worten:

"Dem ichlecht'ften Ding' an Art und an Gehalt, Leiht Liebe bennoch Ansehn und Gestalt. Sie fieht mit bem Gemuth, nicht mit ben Augen, Und ihr Gemuth tann nie jum Urtheil taugen."

So braucht Demetrins von vorn herein weder Augen noch Bernunft, als er die liebende Braut verläßt und der ihm feindseligen Hermia nachläuft. Und im höchsten Stadium des Paroxysmus tritt Helena auf. Die vollkommenste Einssicht in die Thorheit ihres Beginnens — ein ganz trefflischer Zug — hat nicht die geringste Gewalt über ihr Thun:

"Bie Bahn ihn zwingt, an Hermia's Blid zu hangen, Bergöttr' ich ihn von gleichen Bahn umfangen."

So beginnt sie gleich mit der, nur durch Willen- und Beswußtlosigkeit der träumerischen Liebeslaune erstärlichen Berrücktheit, daß sie dem untreuen Geliebten die Flucht der Nesbenbuhlerinn meldet. Blos um mit dem Geliebten zu sprechen, ihn zu sehen, durchkreuzt sie die ihrer eigenen Leidenschaft gunstige Wendung des Schickfals. Der Zug ist durchaus

nicht unnatürlich. Bir haben ihn Alle, diefen blinden Durst nach dem augenblicklichen Genuß um jeden Preis, nur daß in der Regel Verstand, Wille und Sitte seiner Gerr wird, wenigstens in wichtigen Dingen. Ber während eines einzigen Balles die passenden und geistreichen Bemerkungen sammeln könnte, welche das heiße Fieber des Sommernachtstraums schönen und häßlichen Lippen entlockt, er würde sicher auch in diesem gewagten Zuge des Dichters Menschenkenutniß bewundern.

Bon nun an wird die Sandlung immer traumhafter, Behrlos fallen die von der Laune des immer permirrter. üppigen Blutes getriebenen Bergen dem Uebermuth der nedischen Beister anheim, die mit der Thorheit der Sterblichen ihr harmloses Spiel treiben. Denn harmlos im vollften Sinne, durchaus gutmuthig, wenn auch leichtstunig und unbefümmert um mögliche Folgen, gang wie es der übermuthigen Festlaune hochzeitlicher Jugend geziemt, ift bie ganze Anlage der Sandlung. Bohl lacht Oberon, wie fein Benoffe Cupido, der falfchen Schwüre der liebenden Bergen, wohl hat er fich durchaus tein Gewiffen gemacht, des einst recht luftigen Thefeus Reigung der Berigune, der Megla, der Ariadne hintereinander zu entwenden, mahrend er als galanter Cour-Macher bei Sippolyten recht abfichtlich feine Titania argert. Aber ale er die weinende, verschmabte Belena fieht, treibt feine Gutmuthigkeit ibn augenblicklich gur Gulfe: alle weitere Irrung, bis auf Titania's groteste Beftrafung, ift lediglich Werk des nedischen Zufalls, an dem Droll wohl seine Freude, aber doch eigentlich keine Schuld bat. der Streitscene steigert fich der allgemeine Taumel zum toll-

ften, grotesten humor, und es wird hobe Reit, daß Aurora's Pforten fich öffnen, daß Sornerschall und der frohliche garm der ruftigen Jagd das wirre Traumleben beenden und die fomisch bethörte Jugend dem flaren Bewußtsein, den meniger romantischen, aber folideren Freuden des geficherten Befites entgegenführen. Und hier greift denn Thefeus bedeutungsvoll in die Sandlung ein, das trefflich angedeutete, in Lebensluft und Gesundheit ftrahlende Idealbild des von beiterer Lebenshöhe befriedigt berab blidenden Beltmannes. Bang augenscheinlich ftedt binter Dieser Maste der Ronia des Festes, der Bonner, wie er auch beiße, ju deffen Sochzeit Shakspeare den Sommernachtstraum schuf. Die Charafteriftif, bisher fast völlig vernachlässigt und auf den etwas bandgreiflich ausgeführten Gegensatz ber kleinen cholerischen Bermia gegen die fchlante, fanfte, fentimentale Belena eingeschränkt, fie nimmt bier einen ftartern Unlauf und zeigt bie und da felbst jene feineren Buge, die uns in den spateren Luftfpielen des Dichters entzuden. Bie es dem achten Gentleman ziemt, hat Thefeus feine glanzende Jugend zwischen die Triumphe der Liebe und der Baffen getheilt. Richt umsonst werden seine früheren Eroberungen ermähnt, wird feine noble Flatterhaftigkeit den Launen des Cupido und feines Elfen = beherrschenden Rameraden auf die Rechnung gefest. Aber mit feinem letten entscheidenden Doppelfiege über das Berg und die Baffen der prächtigen Sippolyta find diese Jugendpassionen einer reellern Lebensanschauung Nicht mit fentimentalen Seufzern, nicht mit ber gewichen. phantastischen Schwärmerei ber "mondbeglanzten Baubernacht" harrt er der Stunde des Befiges und des Genuffes

entgegen. Seine Sehnsucht ist die derbere "des Stiefsohns, dem das durre Alter der Mutter zu lange von den Renten zehrt." Ueber die Liebe hat er überhaupt für einen gluckslichen Bräutigam recht sehr vernünftige Ansichten:

"Berliebte und Berrlicte Sind beibe von so bransendem Gehirn, So bilbungsreicher Phantasie, die wahrnimmt, Bas nie die kühlere Bernunst begreift. Bahnwitzige, Poeten und Berliebte Besteh'n aus Einbilbung. Der Eine sieht Mehr Teusel, als die weite hölle saft; Der Tolle nämlich: der Berliebte sieht Richt minder irr', die Schönheit Helena's Auf einer Aethiopisch braunen Stirn."

Man hüte sich wohl, hier einen satyrischen Aussall des Dichters gegen seinen Gelden zu suchen. Es ist im Gegentheil seine augenscheinliche Absicht, in ihm neben dem Sieger und dem glücklichen Könige des Festes den sein gebildeten Kunstenner, den leutscligen, durch reiche Erfahrung zu milder Nachsicht gestimmten Beurtheiler jeder gutgemeinten Leistung zu preisen. Wahrlich, keinem nüchternen Alltagsmenschen hätte er jenen herrlichen Preis des Dichters in den Rund gelegt, der an die eben citirten Aussälle sich unmittelbar anschließt. Welche goldenen Worte läßt er ihn den naserümpsenden Kunstsennern entgegnen, denen ihre Weisheit den armen Handwerksleuten gegenüber keinen Augenblick Ruhe läßt:

"Das Beste in bieser Art ist nur ein Schattenspiel und bas Schlechteste ist nichts Schlechteres, wenn die Einbildungefraft nachhilft." Und mit königlicher Leutseligkeit giebt er auf der Liste der Festlichkeiten dem unscheinbaren Spiel der gutmeinenden Tölpel den Borzug:

"Ich will's hören, Denn nie tann Etwas mir zuwiber fein, Bas Einfalt barbringt und Ergebenheit."

Eine furze Bemerfung über die Bedeutung Diefer derb. tomifchen Scenen für ben Organismus des Studes mag bier noch Blat finden. Schon die Sitte der Zeit machte fie für eine dramatische Aufgabe wie die oben entwickelte fast unumgänglich. Golde Suldigungen Beringerer, namentlich abhängiger Sandwerker, auch wohl Landleute, bildeten in Elisabethe Zeit einen wefentlichen Beftandtheil aller ariftofratischen Feste. Auf ihren Umzügen durch das Reich konnte Die Monarchinn an wenig Orten dem Genuß einer Maste, einer mythologischen Allegorie, eines Schwankes à la Ppramus und Thisbe entgeben. Unfere Erachtens beruht der gange Bebrauch auf einem fehr richtigen Befühl von beiden Seiten. Es konnte dem ariftokratischen Bewußtsein nicht unangenehm fein, im Benuß freiwilliger Suldigungen geringerer Mitburger (benn Mitburger maren die englischen Arbeiter in der That schon damals, durchaus nicht Unterthanen des Edelmanns) einen harmlos-fomischen Bergleich anzustellen zwischen der eigenen Sitte und der ihre Saut zu Markte tragenden Blumpheit. Shaffpeare bat Diesen, bei manchem unreifen Stuter gewiß oft in Albernheit ausartenden Rigel trefflich in den fritischen Bemerkungen ber um Thefeus versammelten Gofleute gezeichnet. Es ift schwerlich Bufall, daß gerade Demetrius, der Berrudtefte unter

ben Liebesschwärmern, seine spottbillige, ungesalzene ästhetische Bildung am vordringlichsten zur Schau stellt, während der seinfühlende, weltersahrene Theseus mit der freundlichen Gelassenheit des ächten Gentleman zusieht. Sodann aber ist die ganze Welt dieser Rüpel, übrigens bekanntlich stehender Figuren in den Possen des Zeitalters, die natürliche Folie sür die nobleren Extravaganzen der seinen Gesellschaft. Dort eine überreizte Phantaste, "die jeden Busch für einen Bären hält" und die Welt mit Grillen und Phantomen bevölsert, hier jene Uebernüchternheit, welche die Damen im Prolog über die friedsertige Natur des Löwen beruhigt, dem Wond die Laterne und den Dornbusch in die Hand giebt und der Wand durch eine Hand voll Mörtel den dramatischen Reisepaß ausstellt.

Schauplatz und Zeit des Ganzen verlegte der Dichter wie billig in jene romantischen Regionen, wo die Geschichte ihre Tabellen und die Geographie ihre Rarten vergißt. The feus mag feinen Bergogstitel einer dunkeln Erinnerung an jene französtichen und venetianischen Reudalherren verdanken. die nach dem sogenannten lateinischen Kreuzzuge (1204) ihre barbarischen Titel mit den flassischen Ramen des griedifchen Alterthums zierten. Das hindert ihn natürlich nicht, seines Betters Herkules in Liebe zu gedenken, um die Amazonen-Röniginn und ein halbes Dugend andre Beroinen zu freien, das "Rlofter Diana's" der ihm zugedachten Nonne durch gutigen Machtspruch zu berauben und schließlich nach ben dramatischen Leiftungen bes funftsinnigen Zettel fich einen Bergamaster-Tang zu bestellen. Es ift schwer begreiflich, wie man unter solchen Umgebungen fich an der Leib-

mache von Sellebardierern in spanischen Bämsern bat ftoken fonnen, die dem wackern herrn auf neuern Buhnen nach Standesgebühr folgen. Schon die Einführung der Rüvel macht jeden Gedanken an antikes Roftum unmöglich. baben eben fein biftorisches Stud por uns, ja fein Drama im ftrengern Ginne: fondern die poetische Berherrlichung eines fröhlichen Zestes, das launige und von feurigstem Leben durchalühte Spiegelbild ber durch den Silberblick frohlicher Festluft verklärten bevorzugten guten Gesellschaft. Wie es fich für solchen Anlaß schickt, ift von ernster, bedachter Sandlung, also auch von ernsten Conflicten und nachaltigen Birtungen teine Rede. Die Thorheiten der zauberischen, mach durchträumten Racht weichen dem energischen Tageslicht, wie die Launen und Freiheiten der übermuthigen Jugend ber behaglichen Beiterfeit bes jovialen, vom Glude begunftigten Mannesalters. Der fichere Befit macht ber träumerischen Sehnsucht ein Ende:

> "Hans triegt sein Gretchen, Jeber sein Mäbchen, Find't einen Deckel jeber Topf Und Allen geht es nach bem Kopf."

Und was somit der Charafteristik an Tiefe, der Handlung an spannender Berwickelung nothwendig abgehen mußte, das hat der Dichter, der Natur seiner Ausgabe gemäß, durch eine Fülle poetischen Farbenreichthums, durch eine Pracht, einen Zauber des Ausdrucks erseht, die selbst in der Bunderwelt seiner vollkommensten Werke in dem Grade kaum wieder vorkommt. Die Engländer psiegen den Sommernachtstraum zu nennen, wie wir den ersten Theil des Fauft,

wenn Ausländer den mufifalischen Bohllaut ihrer Sprache Ueber dergleichen Dinge läßt fich nicht ftreiten. bezweifeln. Aber auch der abgesagteste Feind englischer Quetich-, Lispelund Rifch-Laute muß hier billig erffaunen über die Bulle jener reellern Schönheiten, die fich auf jede gute Uebersetung vererben: Ueber den blendenden Reichthum urfraftiger Beraleiche, tieffinniger Gedanken, fraftvoller und lieblicher Bendungen, dieser toftbaren, achten Juwelen, mit welchen Titania und Oberon selbst das farbenstrahlende Gewand diefes duftigen Mährchens überdeckt zu haben scheinen. fich schon Beranlaffung einige der schönften Stellen zu ermahnen: wie das Lob der foniglichen Bestalinn, die Schilderung von Titania's blumen - umduftetem Sugel, die herrliche Anfündigung des Morgens nach der wild durchträumten Nacht und vor Allem die Berherrlichung des Dichters im Munde des Theseus. Eine vollständige Blumenlese ift hier nicht am Orte. Aber an ein paar der vortrefflichsten Stellen möchte ich doch nicht vorüber gehn. Go jene himmlisch schöne, mit Recht berühmte Schilderung des Jugendlebens der beiden Madchen:

"Sind alle Heimlickseiten, die wir theilten, Der Schwestertreu' Gelübbe, jene Stunden Wo wir den raschen Tritt der Zeit verwünscht, Weil sie uns schied, o, Alles nun vergessen? Die Schulgenossenschaft, die Kinderunschuld? Wie kunstbegabte Götter schusen wir Mit unsern Nadeln Eine Blume beide; Nach Einem Muster und auf Einem Sitz Ein Liedden wirdelnd, beid' in Einem Ton, Als wären unser gande, Stimmen, Herzen Einander einverleibt. So wuchsen wir

Busammen, einer Doppelfirsche gleich, Bum Schein getrennt, boch in ber Trennung Gins; Zwei holbe Beeren, Ginem Stiel entwachsen, Dem Scheine nach zwei Körper, boch Gin Berg."

Und dann die wundersam wahre und innige Liebesklage Lysanders:

> "Beh mir! Nach Allem, was ich jemals las Und jemals hört' in Sagen und Geschichten, Rann nie der Strom der treuen Liebe sanft. Denn bald war sie verschieden an Gedurt, Bald war sie in den Jahren mißgepaart, Bald hing sie ab von der Berwandten Wahl; Und war auch Sympathie in ihrer Wahl, So stürmte Tod, Krieg, Krankheit auf sie ein Und macht' ihr Glück gleich einem Schalle stüchtig, Wie Schatten wandelbar, wie Träume kurz, Schnell wie der Blitz, der in geschwärzter Nacht In einem Wink himmel und Erd' entsaltet; Doch eh' ein Mensch vermag zu sagen: Schaut! Schlingt gierig ihn die Finsterniß hinab: So schnell verdunkelt sich des Glückes Schein!"

Ist es nicht, als ob ein klagender Ton aus der fast gleichzeitig entstandenen Tragödie von Romeo und Julia herüberztönte in diese Welt der sorglosen Laune und des fröhlichen Genusses? Freilich, um in der stillergebenen Antwort Hermia's und in dem unmittelbar folgenden entschlossenen und fröhlichen Aufraffen der Liebenden sofort wieder weichern und fröhlichen Klängen zu weichen. So ersetzt der Dichter durch tausend Nuancen der Stimmung reichlich, was dem tiefern Leben der Charaktere an Bestimmtheit und Mannigsfaltigkeit abgeht. Man fände kein Ende in der Betrachtung

des Einzelnen. Bielleicht habe ich schon zu viel Worte gemacht über diese gerade in ihrer Anspruchslosigkeit so unschätzbare Festgabe des "honigzungigen" Dichters, die denn doch vor Allem an Ohr und Herz des sympathetischen Lessers sich wendet und für Jeden, dem ihr eigenthümlicher Zauber sich einmal erschlossen, fortan mit der Erinnerung an Stunden edelsten und reinsten Genusses unzertrennlich verbunden bleibt.

# Die zweite Gruppe der Auftspiele.

Luftspiele mit ausgeprägter Charakteristik und ethisch bedeutsamer Handlung.

# Borbemerkung.

Es gehört zu den eigenthümlichen Berdiensten Shakspeare's, daß er für seine Zeit und sein Bolf thatsächlich jene Befreiung der Kunst von endlichen Zweden, von den Fesseln und Nebenrücksichten sogenannter praktischer Tendenzen durchsführte, welche eine fortgeschrittene Kritik seitdem nicht müde geworden ist, den Bestrebungen späterer Zeitalter dringend anzuempsehlen. Er zuletzt würde Beispiele liesern für eine beschränkte und nüchterne Auffassung des so oft gemißsbrauchten

Et prodesse volunt et delectare poetae. Zu sogenannten Charakterstücken im Sinne Moliere's sindet sich in der bunten und reichen Belt der Shakspeare'schen Luftspiele nur hie und da ein vereinzelter Anlauf und zwar keineswegs in den Meisterstücken der Gattung. Man merkt immerhin, daß in "Berlorne Liebesmüh'n" der Biderwilke

gegen die gezierte Pedanterie fich Luft macht; in den "Luftigen Beibern" tragt die interessirte Galanterie bes jum gemeinen Schmaroper herabgefunkenen Ravaliers die Saupttoften bes Scherzes. Aber nur in "der Widerspenftigen Rahmung", wo Shaffvegre bekanntlich an eine fremde Arbeit fich anlehnte, tritt eine Art lehrhafter Absicht hervor, und felbst da forgt die sprudelnde Laune der burlesten Bartieen dafür, daß die poetische Freiheit der Stimmung nicht dauernd gestört wird. Shaffpeare weiß nichts von jenen Expositionen, welche die Sauptträger der Sandlung von vorn herein als Bertreter geistiger oder sittlicher Abstractionen binftellen, auf deren fostematische Entwickelung und Beleuchtung wir uns fünf Afte hindurch gefaßt machen muffen. Bei ibm entwidelt kein Alcefte feine Theorie des gefelligen Lebens, kein Philinte nimmt bavon Gelegenheit, die Gemeinplate ber philosophie du monde ihr gegenüber zu stellen, damit nachher fammtliche Scenen des Studes das gur und Wider Diefer Maximen durch Beispiele erläutern. Shakspeare hat keine dramatifirte Abhandlung gegen die felbstfüchtige Gemeinheit unter dem Dedmantel der Frommigfeit geschrieben, wie den Tartuffe, feine Bredigt gegen alberne Blauftrumpfe und schofle Bedanten, wie die Femmes Savantes, fein Lehr- und Beispielftud gegen eitle Emporfommlinge, wie den George Dandin und den Bourgeois Gentilhomme. Es ist ibm bas um fo bober anzurechnen, ba er für eine Buhne fchrieb, welche der herrschaft der "Moralitäten" nur so eben entmachsen mar und überdies in einem für moralifirende Belehrung und Untersuchung tief angeregten Jahrhundert. Und eben fo fern fteben ben Berten feiner gereifteren Rraft jene

tollen Burlesten, in denen das heiße Blut der romanifchen Bolfer für Die verständig nuchterne Tendeng ihrer ernftern Stude fo gern fich entschädigt, jene Farcen, in welchen mit ber alten Schwiegermutter Beisheit auch wohl der gefunde Menschenverstand gelegentlich hinaustomplimentirt wird, damit die Rinder ungenirt über Tifche und Bante fpringen Anklange diefer Richtung find, wie wir faben, in fönnen. den Arbeiten feiner früheften Epoche durchaus nicht ju ver-Die "Romodie ber Irrungen", die "Beronefer", der "Sommernachtstraum" geben davon vielfaches Zeugniß, und in ber "Bahmung ber Widerspensligen" tommen Scenen vor, die geradezu an die "farces enfarinces" erinnern, welche Boileau feinem Freunde Moliere zum Borwurfe macht. 3m Bangen aber, und in den vollendetern Luftfpielen durchweg, fteht felbst die ausgelaffenste Laune der Clowns und ihrer Besclichaft unter der Berrschaft der poetischen Grundanschauung, welche das Bange halt und belebt und, wenn auch niemals predigend und rasonnirend, so doch um so mehr organisch gestaltend das Runftwerf durchzieht. Es ist eben, wie wir ichon früher bemerften (Bd. I. G. 124 ff.), das Shaffpeare'sche Lustspiel nicht mehr und nicht weniger ein auf eigenen Befegen rubendes, fich felbft genügendes poetisches Bild wirklichen Menschenlebens, wie das Trauerfpiel und das Drama. Reine bewußte Rudficht auf außere 3mede, auch feine wesentliche Berschiedenheit des dramatis ichen Organismus scheidet hier die Gattungen, sondern lediglich eine andere Grundbeschaffenheit der auftretenden Charaftere, aus welcher ber verschiedene Berlauf der Sandlung und die heitere Stimmung der Luftspiele mit Nothwendigfeit

folgt. Bie im Shatfpeare'schen Trauerspiel ben Beritrungen einseitig entwickelter Ueberkraft, fo entspringt in ber Romodie die Berwickelung den Migariffen der Schwäche, sowohl der des Herzens als der des Berftandes. Die bewegende Rraft der Sandlung ift, im Gedicht wie im Leben, meift der auf Selbsterhaltung und Genuß hindringende egoistische Trieb. in den verschiedensten Formen, mabrend die fittlichen Gewalten, das Gefühl der Bflicht und der uneigennützigen Liebe, in dem tomischen Beltlauf im Gangen mehr mäßigend, ordnend, flarend als selbstständig antreibend ibre Stelle finden. Es ift nachft der Beringfügigkeit ihrer eigenen, auf Thorheit gestellten Kraft das fluge gelaffene Boblwollen der verständigen Weltleute, welchem die verliebten und eiteln Narren, die Bedanten, Brahlhause und Schlemmer der Komödien nach verdienter Demüthigung die aludliche Lösung des nur scheinbar verschlungenen Schicksalknotens verdanken. Das gange, bunte, nedische Spiel, eine harmlose Kurzweil, wie es dem oberflächlichen Ruschauer erscheint, bietet dem Befähigten und an Nachdenken Gewöhnten ftete reichste Unregung zu geistig und fittlich fruchtbarer Betrachtung. Aber, gang im Gegensatz gegen die tendenziöse, rhetorisch-moralistrende Darftellung, wird der Gewinn dieser beitern Arbeit stets mehr in Bunahme an Menschenkenntnig, an flarer Einficht in das Getriebe des Weltlaufs fich geigen, als in Anregung fittlicher Zuneigung oder Abscheu's in einer bestimmten, vom Dichter mit Absicht vorgezeichneten Richtuna. Falftaff und Bardolph find taum paffende Beispiele für einen Mäßigkeitsapostel, ebenso wenig Junker Tobias, sowie eine ermahnende Betrachtung über die Albernbeit und Schädlichkeit gelehrter Bedanterie fich des Solofernes schwerlich mit Nugen bedienen murde. Dem tritt schon die großartige Unparteilichkeit Shakfpeare's entgegen. die es niemals über sich gewinnt, einen lebendigen Menschen nur als abschreckendes Exempel zu zeigen, die selbst die guten Seiten eines Malvolio und der von ihm vertretenen Gattung mit beiligem Respect vor der Bahrheit be-Der Dichter entläßt uns weniger ermahnt und bandelt. belehrt, als angeregt und befähigt uns felbst zu belehren. Er erreicht diesen 3med durch die Mannigfaltigkeit und die Bahrheit seiner Charafterbilder, welche zu eindringender Beobachtung fast zwingend ermuntert. Die grundliche Gefundheit seiner fittlichen Beltanschauung forgt dafür, daß Die Ergebniffe Diefer Beobachtungen unferen Grundfapen ebenso zu Gute tommen muffen, als unferer Belt- und Aber nie giebt der Dichter feine fou-Menschenkenntniß. verane Freiheit in den Dienst des sogenannten moralischen 3meds, nie verlegt er den Schwerpunkt des Runftwerkes aus diesem selbst in feine perfonlichen Bus und Abneigungen oder in die Buniche und Anfichten der Zeitgenoffen. Nicht Aufsuchung der Moral des Studs, sondern Drientirung in einem bestimmten Rreise sittlicher Anschauungen und Thatfachen muß daber das Endergebnig der in erfter Linie stets auf die Durchforschung der Charafteristif zu richtenden Untersuchung fein. In Diesem Sinne werden wir es versuchen, den unserer Betrachtung jest vorliegenden Romödien gerecht zu werden.

# Dritte Borlesung.

### Berlorne Liebesmüb'n.

# Beehrte Berfammlung!

Die Reihe der Shaffpeare'schen Charakterkomödien beginnt noch in ber frischeften Jugend des Dichters mit einem Reifterftud feinfter Beobachtung, gefundeften Gefchmades, fprudeinder Laune und virtuofer Behandlung der Sprache. hat den Romantifern wohl vorgeworfen, daß ihr bekannter Enthustasmus für diefes jugendfrifche Lieblingefind ber Chaffpeare'fchen Dufe mit ihrer Borliebe für geiftreich = bedeutungelofes Tandeln, mit ihrer Bartlichkeit gegen die Unarten der eigenwilligen Phantafie ein wenig zusammenhange. Schlegel nennt das Stud "eine Mufterkomodie des feinsten Biges und des ergöglichsten Spages"; er findet, "daß Diefer Urbanitat, Poefie und großartigen, milben Fronie" in neuern Jahren nicht die verdiente Unerkennung zu Theil geworden, welche das Beitalter Chaffpeare's ihr fpendete, und mochte durch feine (beilaufig vortreffliche) Ueberfetung den deutschen Lefer in die Stimmung verseten, um gang

und innigst von dieser Beiterkeit fich durchdringen zu laffen und mit felbst geschärftem Big ben feinen Bigstrahlen des Autors entgegen ju fommen. Dem gegenüber findet Gervinus, daß die Ueberladung mit Wit dieses Luftspiel febr schwer genießbar mache, daß der Lefer einen gemiffen Amana fühle und der tomischen Birtungen nicht recht froh werde. Er nennt es an Form und Inhalt eines der schwächsten Stude des Dichters, versucht jedoch dem tieferen Inhalte, den er gleichwol darin findet, deutend gerecht zu werden. Bir unfrerfeits finden dies löbliche Streben weit gerechtfertigter, als das tadelnde Urtheil, mit welchem der berühmte Berfaffer es einleitet. Es scheint uns burchaus nicht wunderbar, daß gerade dieses Lustspiel von dem in Strafburg um den jugendlichen Goethe versammelten Freundestreife mit fo entzudtem Behagen genoffen murde. Dabei entgeht es uns nicht, wie leicht der Erklarer einer fo urfprunglichen Offenbarung des genialen, überquellenden Jugend= und Lebensmuthes gegenüber in die Lage fommt, fich der Rlage Fauft's zu erinnern:

"Wer etwas Lebenbiges will beschreiben Sucht erft ben Geist heraus zu treiben. Dann hat er bie Theile in seiner Hanb; Fehlt leiber nur bas geistige Banb."

So ist es benn auch nicht unsere Absicht, auf die leichten Schwärme der dieses heitere Revier durchstatternden Bige eine regelmäßige Jagd mit dem schweren Geschütz der Kritik zu eröffnen, und etwa einem Leser, der nicht Spaß versteht, beweisen zu wollen, daß und wo er berechtigt, resp. verspflichtet ware entweder sein zu lächeln oder von Herzen zu

lachen. Auf diesem Gebiete muffen wir den wurdigen Holofernes, den gestrengen stattlichen Armado und Biron, den
Phönix der tollen Junggesellen, ihre Sache schon allein führen lassen. Wohl aber wollen wir versuchen, die hohe Befriedigung zu rechtsertigen, welche uns bei jeder neuen Lesung, ganz abgesehen von allen Effectstellen, der reiche geistige Inhalt und der ebenso seine und kunstreiche als lebenskräftige Organismus dieses Meisterstückes der komischen Muse
gewährt, und seinen Ansprüchen auf die Sympathieen der
deutschen Lesewelt auch von dieser Seite her ein überzeugter
und überzeugender Anwalt zu sein.

Die älteste Ausgabe von Loves Labours Lost ist vom Jahre 1598 datirt. 1 Abgesehen von einer Stelle in einem in demfelben Jahre erschienenen Gedichte 2 fehlt es an ausdrücklichen Angaben oder auch nur Andeutungen über bie Zeit der Abfaffung: doch genügt ein Blid in das Stud um uns zu überzeugen, daß wir es mit einem Jugendwerte zu thun haben. Die Rlarheit und Leichtigkeit der Constructionen, die Fulle der Reime, die flaffischen Citate und Anspielungen, die Anklange an die Sonette, die italienifirenden, folbenftechenden Bige laffen darüber durchaus feinen Zweifel. Auf der andern Seite zeigt der Dichter mit ben literarischen und focialen Buftanden feiner Beit, mit den vornehmen und eleganten Rreisen der Sauptstadt fich fo vertraut, ihrer Formen fo vollkommen mächtig und doch wieder innerlich so von ihnen befreit, er hat fich der feinen Anmuth, der Bildung und Elegang Diefer Rreife fo entschieden bemächtigt und durchschaut wiederum so grundlich Die Berkehrtheiten und Uebertreibungen Diefer neuen, aus

dem flaffischen Guden importirten Bildung, wie ein fo eben in London eingewanderter Provinziale dies unmöglich ge= fonnt batte. Wenn die Kavaliere und Damen in "Berlorne Liebesmuh'n" den Mund faum öffnen, ohne durch ihre gezierte, mit Bildern überladene Sprache, durch ihre fichtlich gesuchten Wipe an Lily zu erinnern, so ist dieser Erinnerung durch den Dichter der Stempel bewußter Absichtlichkeit, oft genug burlester Uebertreibung fo entschieden aufgeprägt, daß der aufmerkfame Lefer überall den genialen Schüler mertt, der feinen Meister bereits vollständig übersieht und gewissermaßen mit einer humoristischen Schaustellung aller Runstariffe, die er ihm abgelernt, von ihm und von seinen Manieren und Fehlern einen fröhlichen Abschied nimmt. So werden wir schwerlich irren, wenn wir die Entftehunaszeit diefes Luftspiels ein wenig spater ansegen, als die Abfaffung der "Beronefer", aber noch in den Anfang der neunziger Jahre.

Eine novellistische Quelle der Fabel ist bis jest nicht bekannt geworden. Dieser Umstand 3, unterstüßt durch die ausnehmende Einfachheit der Handlung sowie durch die mehrfachen Anspielungen auf mitlebende Personen und Tagesgeschichten, dürfte es wahrscheinlich machen, daß wir es hier mit einem der wenigen Shakspeare'schen Kunstwerke zu thun haben, zu welchen der Meister auch das rohe Material aus eigenen Mitteln herbeischaffen mußte. Ganz im Gegensaß gegen die "Irrungen" ist hier von einer irgendwie fünstlich geschürzten Intrigue garnicht die Rede: Der König von Ravarra kommt auf den wunderlichen Einfall, drei Jahre hindurch von dem Umgange und den Freuden der Welt sich

gurud gu gieben, seinen Sof in eine Art gelehrtes Rlofter zu verwandeln und mit seinen nachsten Freunden den Stubien, der Selbstbetrachtung unter Rafteiungen und Faften zu leben: Alles das um — des Ruhmes willen. die Frauen, als die gefährlichsten Feindinnen fo preislicher Borfage, richten fich die ftrengsten Bestimmungen der von dem ritterlichen Philosophen entworfenen Regeln. luft ihrer Bunge foll fein Beib bem akademischen Sofe auf eine Meile fich naben, und eine ftrenge Diat (täglich nur ein Gericht) verbunden mit der Reducirung des Schlafes auf drei nächtliche Stunden werden mithelfen, um als nicht verächtliche Bundesgenoffen der ernften Studien das Beiligthum der Beisheit gegen die Unternehmungen Des Erbfeindes zu ichuten. Bergeblich. Die Sandlung beginnt mit einem doppelten Triumph ber Birklichkeit über die Ginbildungen der Bhantasten. Raum daß Armado, des Ronigs militärischer Sofnarr, die Rurie des Gefetes angerufen bat gegen Jaquenetta das Milchmädchen und gegen Schädel, ihren bauerifchen und durchaus unbuffertigen Geliebten, fo feben wir auch ihn in den Banden derfelben mehr robuften als garten Streiterinn des blinden, geflügelten Gottes. Der Rönig aber wird unmittelbar darauf durch die Ankunft der frangofischen Bringeffinn genothigt, dem Sauptgeset feines ascetischen Sofes eine bedenklich liberale Auslegung zu geben. Bald genug führt dies Nachgeben zu einer gründlichen Rie-Beim erften Busammentreffen mit den frangofischen Damen erleiden die gelehrten und nachdenklichen Ravaliere, der Rönig voran, das Schicksal Armado's und Schadels. Die luftigen Rudzugsgefechte ber falscheu Scham gegen Die

fleareich vordringende Luft und Begier, bis zu dem Jubel der allfeitigen Demaskirung, welche der ichadenfrohe Aufall berbei führt, dann die übermuthigen Redereien, in welchen die flegesgewissen Damen ihres Triumphes genießen, daawischen die fostlich durchgeführte Parodie dieses eleganten Rummenschanzes in der Berliebtheit Armado's, das Ganze gewürzt durch die unübertreffliche Romit der gelehrten und ungelehrten, hier icon gang organisch in die Sandlung eingreifenden Rupel, diefes fprühende und praffelnde Reuerwert von jum Theil fehr ausgelaffenen, aber fur die 3mede einer fein berechneten Charafteristif disciplinirten und weislich verwendeten Ginfallen und Spagen, füllt nun, ohne den Singutritt weiterer Bermidelung, das Stud bis gu Ende. Da unterbricht die ploglich eintreffende Nachricht von dem Tode des Königs von Frankreich den Jubel der flegreichen Damen und den tomischen Berdruß ihrer unbarmherzig gehudelten verliebten Bedanten. Die Mühen und Plagen der Liebe find nicht eigentlich verloren, wie der Titel des Studes es fürchten ließ. Man stellt den Schmachtenben vor der Trennung Begnadigung und Erhörung in Aussicht. Aber die Bedingungen einer nicht unbeschwerlichen, durch die Damen vorgeschriebenen Brufung treten an die Stelle der Gesete, welche die jur Selbstregierung unfähig befunbenen Marthrer verbildeter Altflugheit fich gegeben. bestegten Begner der Frauenliebe ergeben sich mit komischer Refignation in ihr Schickfal, nachdem man ihnen über ihre Narrheit gründlich den Text gelesen, und der Triumph der Ratur, des Biges und des gesunden Menschenverstandes über die Bedanterie in allen Gestalten endigt mit den frohlichen Rlängen eines jener reizend einfachen Bolkslieder, durch welche Shakspeare in seinen bessern Luftspielen so oft mit glücklichstem Takte die über dem Ganzen schwebende Stimmung festhält und mustkalisch ausklingen läßt.

Offenbar tann die Anziehungefraft eines folden Drama's, oder vielmehr einer so einfachen, nicht einmal durch eine überraschende Bointe gewürzten dramatifirten Anetdote, abgesehen von den Ginzelschönheiten des wigigen Dialogs, nur in der Charafteristif zu suchen sein, sowie in der geistigen und ethischen Atmosphäre, welche das Bange umgiebt und durchdringt. In beiden Richtungen ift "Berlorne Liebesmub'n" gegen Die fruheren Luftfpiele ein febr bedeutender Fortschritt. In den Charafteren freilich ift der Gattungebegriff noch nicht so vollkommen in Fleisch und Blut des Individuums übergegangen, wie in den vollendetften Werken Shakspeare's. Aber er ift rein und scharf gefaßt und in fühnen, sichern Umriffen gezeichnet und in mehreren Gestalten, namentlich in Biron, Armado und Solofernes, zeigt auch die Ausführung des Einzelnen die Sand des Meisters. Der starte und lebensfraftige, das Bange beherrschende Gedanke aber verleiht, sobald man ihn einmal klar erkannt hat, diefen icheinbar fo zwecklofen Wortgefechten, diefen an eigentlicher Sandlung fo blutarmen Scenen bas volle Intereffe des aus einer fruchtbaren Grundidee fich mit Rraft und Nothwendigkeit entwickelnden Drama's. den wir, nach beiden Richtungen bin den Spuren des scheinbar nur flüchtigem Scherz planlos nachjagenden Dichters an folgen.

Einen wunderlichen Gegensatz gegen die Stimmung,

in welcher dieses heiterste, ja ausgelaffenfte der Shaffpeareichen Luftspiele bis an die außerften Grengen des Erlaubten fich bewegt, bilden gleich anfangs die Borfage, unter beren Einfluß uns die Sauptpersonen begegnen. Mit einer pathetischen Lobrede auf die strenge Beistesarbeit beginnt der Rönig die Sandlung. Er, der einzige Erbe jeglichen Borjugs, deß ein Mann fich rühmt, Navarra's Stolz, in der Bluthe der Jugend, im Besit der Macht, beschließt, der feuschen, ernsten Minerva die Erstlinge seiner freien Jugendjahre, die sugesten der in bequemer Fulle gum Benug ladenden Lebensfreuden jum Opfer ju bringen. Mit ibm ift Longaville, "ein Mann von edeln Gaben, geschickt in Runft, in Baffen boch gepriefen", um Richts zu tadeln, als etwa um fecten Big mit allgudreiftem Billen; ferner Dumain, "ein wohlerzogner junger Mann, ju ichaden fraftig, doch dem Bofen fremd, durch Bergensqute, Wig und Schonbeit gleich geschmudt"; bann Biron, der Meister glanzender, geistreicher Rede, der die Jugend bezaubert, mahrend selbst das Alter seinem Schwagen horcht. Dies ausbundige Rleeblatt vereinigt fich mit dem Ronige zum "Dienst der Philosophie." - Die neu erstandene, schaffend, zerstörend und umgestaltend durch die Gefellschaft des Chaffpeare'schen Beitaltere fiegreich einherschreitende Beltmacht des geistigen Bilbungstrebens feiert einen glanzenden Triumph in einem Rreise, der fonst gang andern Göttern huldigte. Fortan werden gelehrte Bucher an Navarra's Sof den ichimmernden Baffenschmuck erfeten. Disputationen werden die Turniere und Bechgelage verdrängen, Borurtheile und Irrthum werden schwinden, die Gaben des Bufalls, Geburt, Reichthum,

Schönheit werden zuruckstehen mussen gegen die unvergängslichen Schäpe des Geistes, der Erkenntniß und Bildung. Wenn irgend Jemanden, so wird den niedrig geborenen, aber von Geistes Gnaden dem Höchsten zustrebenden Dichter die in dem Grundgedanken seines Drama's sich abspiegelnde Wandelung der Zeit zu begeistertem Beisall stimmen. Ihm zulest würde es verdacht werden können, wenn er selbst in der Uebertreibung eine Bewegung schön und rühmenswerth sände, welche ihm die Paläste und die Herzen der Großen öffnet, welche die dichtgedrängten Reihen begeisterter Zusschauer um die Darstellung seiner Schöpfungen versammelt, die ein Feld des Wirkens ihm eröffnet, wie seine Kunstzgenossen sich seit Jahrhunderten dessen nicht mehr ersfreuten.

Dies ungefähr das Verhältniß, in welchem wir Shatspeare zu der geistigen Bewegung seiner Zeit, namentlich
zu dem enthusiastischen Bildungscultus gerade der höhern
und höchsten Klassen zu denken geneigt sind. Es ist keine
Frage, daß es damit im Ganzen und Großen seine Richtigkeit gehabt haben wird. Der Freund Southampton's
und Walter Raleigh's, der Liebling des Publicums wie des
Hoses, der durch seine Geistesarbeit nicht nur zu Ehren,
sondern auch zu Reichthum gelangte Dichter wußte ohne
Zweisel eine Zeitrichtung zu schäßen, welche seinen Bestrebungen solche Ersolge erreichbar machte. Aber zu gering
mürde man von Shakspeare denken, glaubte man ihn diesem
ganzen glänzenden, ihm persönlich so günstigen Ausschwunge
gegenüber irgendwie bestochen und befangen. Wie er in der
Fülle seiner Kraft und seiner Ersolge über den Einsluß ein-

seitiger, ausschließlicher theoretischer Bildung auf die Entwickelung des Charafters und des Willens dachte, davon haben wir bei ber Betrachtung bes Samlet uns überzeugt. In dem vorliegenden Luftspiele haben wir ein lebendiges Reugniß vor une fur die fouverane Beiftesfreiheit, mit melder ichon der jugendliche Dichter feine Stellung nahm ju jeder Ausschreitung und Unnatur, auch zu den Bunderlichkeiten und Uebertreibungen einer geiftigen Bewegung, bei ber er doch so eben selbst in die Schule gegangen mar und die sein eigenes Lebensschiff auf ihren Fluthen triumphirend einher trug. "Berlorne Liebesmuh'n ", daß wir es turz fagen, scheint uns von einem Ende zum andern eine tomische Philippika gegen die Auswüchse des zur Bedanterie ausartenden Bildungstriebes, ein beredtes Blaidoper für den einfachen Menschenverstand und das natürliche Gefühl gegen die gespreizte Unnatur in allen Gestalten: von dem überbildeten, höfischen Bigjager und Salongelehrten bis berab zu dem bettelhaften militärischen Don Quigote und bem Schulmeifter, der fich den Magen verdarb an den Leckerbiglein, fo da aufgetischet werden in den Buchlein, fammt feinem bewundernden geistlichen Benoffen, dem afthetischen, aber mit Priscian ein wenig über den Ruß gespannten "Baunpriefter."

So nehmen denn die gelehrten und tugendreichen Berssuche des Königs gleich anfangs eine für den unbefangenen Beobachter gar bedenkliche Richtung. Mittel und Bewegsgründe des absonderlichen Treibens eröffnen für die prosjectirte Ehe zwischen der Philosophie und ihren etwas jusgendlichen Bewerbern nicht eben die besten Aussichten. Wohl

ist Minerva selten da heimisch, wo man dem Bacchus und der Benus Altäre errichtet: aber sie psiegt auch hohläugigen Asceten ihre Gunst nicht zu spenden; sie wird sich keine übermäßige Vorstellung von dem innern Beruf der Jünger machen, die gleich keuschheitswüthigen Mönchen durch ein System von Wachen, Fasten und Einsamkeit ihrer Tugend aufzuhelsen für nöthig erachten. — Nicht besser sieht es mit den Beweggründen aus, welche diese tugendhaften Vorsäße erzeugen. Wohl erklärt der König es einmal für "des Studiums göttlichen Gewinn", daß es uns lehrt, was gemeinem Sinn unerforschlich ist. Aber wie sehr nicht eigentlich Wißbegierde, sondern verschrobene Eitelseit ihn treibt, das ergiebt sich zur Genüge aus der vom Dichter mit gutem Vorbedacht pedantisch-schwülstig stylisierten Anrede an seine Genossen, durch die er die Handlung eröffnet:

"Mag Ruhm, ben Jeber sucht, so lang' er lebt, Leben in Schrift auf unserm erznen Grabe Und bann uns zieren in bes Tobes Unzier: Wenn, trotz ber räuberisch gefräß'gen Zeit <sup>4</sup> Das Streben bieser Gegenwart uns kauft Die Ehre, die ber Sichel Schärf' ihr stumpft Und uns zu Erben macht ber ganzen Zukunst."

Wir erinnern uns hier jener ernsten Betrachtung über die nichtige Hohlheit des Ruhmesdranges, mit welchen die Prinzessinn, mitten unter dem ausgelassenen Jubel der Festlichkeiten, die erste Scene des dritten Aftes eröffnet:

> "Unläugbar ist's, und die Erfahrung lehrt, Wie Ruhmsucht jum Berbrechen sich entehrt; Um Lob und Preis, um nichtige Erscheinung Entsagen wir des Herzens besterer Meinung."

Bohl wird diese Stimmung für den Augenblick wieder durch den nedischen Sumor verdrangt, mit welchem die Bringeffinn Bopet's schelmische Amischenfrage erwiedert. Aber baß fie mehr ift, als ein flüchtiges Umschlagen der Laune, wird die Betrachtung der Rataftrophe genügend ergeben. Sicherlich macht fich der Dichter feine Illufionen über den ftarten Rusatz oberflächlicher Eitelkeit, welcher ihn die Freude an der hoch fluthenden Bildungeströmung feiner Zeit feines= weges gang rein genießen läßt. Ihr macht er in den bunten, scheinbar so sorglos hingeworfenen Scenen diefer Romodie ebenso unerbittlich den Krieg, wie in seinen besten Sistorien und Dramen. Die Wirkungen jener Rulturfrantheit auf den König und die Ravaliere weiß Biron gleich anfange icharf genug ju bezeichnen, wenn er einem frischen, unbefangenen Sinn, im Begensatz gegen die in Worten framende und mit Borten prablende Scheingelehrsamkeit die Lobrede balt:

"Die Wissenschaft ist gleich bem Strahl ber Sonnen; Rein frecher Blid barf ihren Glanz ergründen; Bas hat solch armer Grübler sich ersonnen Als Satzung, die im fremden Buch zu sinden? — Die ird'schen Pathen, die im himmelsheer, Gevattern gleich, jedweden Stern benennen, Erfren'n sie sich der hellen Rächte mehr, Als die umher gehn und nicht einen kennen? Allzwiel wissen heißt mit Worten kramen, Und jeglicher Gevatter kann benamen!"

Der ganze Verlauf der Handlung zeigt nun, wie dies verschrobene, altkluge Wesen vor der Gewalt der Natur, hier vertreten durch die Alherrscherinn Liebe, zu Schanden

wird, nicht ohne im Berlauf des Rampfes Belegenheit zu finden, seine Narrheit in der ergöglichsten Beise zu Markte Augenscheinlich hat es Shakspeare bier gang befonders auf den neumodischen, gezierten Unterhaltungston mancher damaligen Londoner Kreise abgesehen, auf jene durch die Lecture der Italiener und Spanier geweckte und durch Lily in ein Spstem gebrachte Manie der gesuchten Bergleidungen, der affectirt geiftreichen Bendungen, der Stachelreden, bei benen es barauf antam, aus des Begners Rede ein Bort, eine Sylbe heraus zu greifen, fie zu verdreben und als Bointe eines witigen Angriffes zuruck zu fenden. Der Andere erwiederte dann Gleiches mit Gleichem und fo ging das Ballspiel fort, bis der eine Theil in einem Augenblick versagender Beistesgegenwart die Antwort schuldig blieb und die Partie verlor. Natürlich mußte dabei oft genug Schnelligfeit und Dreiftigfeit erfeten, mas Beift und ächter Big etwa verfagten. Die freie Beise einer, mittelalterlicher Derbheit faum entwachsenen Reit, gestattete bem Scherz den weitesten Spielraum und ließ auch wohl einmal eine platte Grobheit oder eine einfache Bote als Luckenbu-Berinn ungestraft mit unterlaufen. Rur Beides wimmelt das vorliegende Stud von draftischen Beispielen. So machen fich Rosaline und Biron den Big auf Rosten der Soflichkeit benn doch etwas billig, als fie bei ihrem erften Zusammentreffen fich fo begrußen:

Biron: Bas hat die Uhr geschlagen? Rosaline: Die Stunde, wo Narren fragen. Biron: Gott fend' Euch Freier munter. Rofaline: Amen, und beff're als Euch! Biron: Dann geh' ich lieber gleich!

Wessen man sich im Punkt des Zartgefühls von dem seinen Herrn par excellence dieser ausgesuchten Gesellschaft versehen darf, zeigt das Wiggesecht Bobet's mit den Hospbamen zur Genüge. — Es ist dabei nicht zu übersehen, daß Bobet's Erscheinung auf Nichts weniger angelegt ist, als auf die eines übermuthigen Berächters der Sitte. Weit eher ist Uebertreibung der Artigseit der Fehler des alten, dienstfertigen, in die eigenen Worte ein wenig verliebten Hosmannes. So schildert ihn Biron mit gewohnter scharfer Zunge:

"Der gute Freund pickt Witz, wie Tauben Spelt Und giebt ibn von sich, wie es Gott gefällt."

#### Und weiterhin:

"Als Abam wilrb' er Eva felbst verführen; Er schneibet vor, er lispelt, thut galant; Er war's, ber fast sich abgeküßt die Hand; Er, aller Moben Affe, Prinz Manierlich.

Er lächelt, wie bas Blumden, jeben an Und zeigt geschickt ben elfnen, weißen Zahn; Wer ihn vergaß, nennt noch im Tobesbett' Ihn minb'stens: honigzungiger Bobet."

Die Prinzessinn halt große Stude auf ihn. Wohl weist sie seine Vordringlichkeit gelegentlich zurud, aber sein großer Werth ist ihr bekannt, sie vertraut ihm in den wichtigsten Dingen und spendet gelegentlich auch wohl seinen Wißen

ein Wort des Beifalls. Und doch ist es gerade dieser Cerremonienmeister der Galanterie, der mit Rosaline jene sa-mosen Bariationen über das Thema des Treffens und der Hörner durchführt und nur zu gut die Lobsprüche Schädels, des Narren, verdient, der hier in seiner Einfalt die Sache, ohne es zu wollen, beim rechten Namen nennt:

"Blit, welche niedliche Späße! Der Wit wie gemein und zierlich! Benn's so glatt von ber Zunge haspelt, so recht obsedu und manierlich!"

Der tüchtigste und gesundeste unter allen den Kavalieren ist natürlich Biron, des Dichters und wohl aller Leser Liebsling, eine unverwüstliche, angelsächsische Kernnatur, welche das gezierte, ausländische Modewesen wohl auch einmal mitmacht, aber ohne sich einen Augenblick über dessen Karrheit zu täuschen, die ihr zu ihrem treuherzigen und derben Gesichte steht, wie ein seltsamer, geborgter Maskenputz. Wie er von vorne herein die pedantischen Grillen seiner Genossen übersieht, wurde schon berührt. Mit lustiger Selbstironie, lediglich um der guten Kameradschaft willen, geht er auf den gesehrten Mummenschanz ein. Er stellt den Freunden das Prognostison:

"Und all' bie Eibe wird bie Roth zerbrechen, Dreitaufendmal, eh' noch brei Jahre fcwinden."

Wenn er in köstlicher Selbstironie dem Allsieger Cupido huldigt, dem "Sonettenfürst, Herzog gekreuzter Arme, gesalbten König aller Ach und O, Lehnsherrn der Tagedieb' und Mißvergnügten" 2c., wenn er gar seiner eigenen Herzensdame im ersten Feuer der Liebe die Standrede hält:

"Und just die Schlimmste lieben von den Dreien! — Ein bläßlich Ding mit einer sammtnen Braue, Mit zwei Bechkugeln im Gesicht statt Augen; Und Eine, wahrlich, die die That wird thun Und wär' ein Argus ihr gesetz zum Wächter!"

so glauben wir Balentin oder Benedict zu hören, nur daß das Bild des kernigen, selbst im Augenblicke des süßen Freisheitsopfers vom klarsten Bewußtsein getragenen Junggesellen hier noch frischer, leichter gezeichnet ist, sprudelnd von Gesundheit und urkräftigem Leben. Daß er den Preis davon trägt in jener lustigen Fuge des ausgelassenen Wiges, da die verliebten Ritter, während sie die Genossen verspotten, Einer nach dem Andern entlarvt werden, versteht sich von selbst. Sein ist die klassische Straspredigt an die ascetischen Eidgenossen:

"O himmel, welch' ausbünd'ge Narrenscene Bon Seufzen, Gram, von Aechzen, von Gestöhne! Wie ernstdaft blieb ich, als vor meinem Blicke Sin hoher Fürst sich umgesormt zur Mücke! Als hercules, der Helb, den Kreisel drehte Und Salomo ein Gassenlieden krähte, Restor mit Kindern Seisenblasen machte Und Lästrer Timon über Possen lachte! Wo schmerzt es Dich, Freund Longaville, gesteh' cs! Wo, Dumain, sließt die Quelle Deines Webes?

Was es mit den Ketten, deren er hier spottet, ohne fie brechen zu können, für eine Bewandtniß hat, das bleibt seiner gesunden Natur selbst in der Sitze des Paroxysmus durchaus nicht verborgen. Ihm legt der Dichter jene Schilderung der launischen, flüchtigen Jugendliebe in den Mund, die man gar wohl als Motto den sammtlichen Luftspielen seiner ersten Periode voran schicken könnte, deren bunte und doch so naturwahre Farben in den erotischen Scenen der "Beroneser", des "Sommernachtstraums" und des vorliegenden Stückes sich mannigsach brechen:

"Denn Lieb' ift voller Eigensinn und Unart, Muthwillig, wie ein Rind, abspringend, eitel, Erzeugt burch's Aug' und beshalb gleich bem Auge, Boll flücht'ger Bilber, Formen, Phantasie'n, Und wechselt bunt, wie in bes Auges Spiegel Der Dinge Wechsel schnell vorüber rollt."

Ihm ist es gegeben, mit dem unverwüstlichen Humor der ächten, geistigen Gesundheit dem gegen ihn gerichteten Scherz, ihn parodirend und überbietend, die Spize zu brechen, in jener Scene, da er, von den Freunden um seiner verliebten Extase willen verspottet, es ihren schlechten Wigen über Rosalinens "Schwärze" auf der Stelle zuvor thut:

"Ift Sbenholz ihr gleich? O holz ber Wonne! Sin Weib, baraus gezimmert, war' mein Stolz. Wo ift ein Buch? Fest soll mein Schwur besteh'n, Daß Schönheit selbst bie Schönheit nicht erreicht, Lernt sie von ihrem Auge nicht bas Seh'n, Und keine schön, bie ihr an Schwärze weicht."

Und doch ist es nicht etwa Kälte und Mangel an tieferm Gefühl, denen er diese taktseste Sicherheit, dieses Aplomb der guten Laune verdankt. Entströmt doch gerade seinen Lippen jener klassische, begeisterte Preis der Jugend beglückenden Liebe, deren Herrlichkeit und Wunderkraft ihm nicht verborgen ist, mährend er die Thorheiten, zu welchen

fie die Menschenkinder verleitet, an fich und Andern mit unbestechlicher Kritik erkennt und verspottet. Ich meine die Stelle im Anfange des vierten Aktes, die man gar wohl als ein eigenes Herzensbekenntniß auffassen könnte, welches der Poet seinem Lieblinge in den Mund legt:

> "Benn Liebe spricht, bann sult ber Götter Stimme Den Himmel ein burch ihre Harmonie; Rie wagt's ein Dichter und ergriff die Feber, Eh' er sie eingetaucht in Liebesseufzer! — Dann erst entzildt sein Lieb des Wilben Ohr, Pflanzt in Thrannen holbe Menschlichkeit. Aus Frauenaugen zieh' ich diese Lehre: Sie sprüh'n noch jeht Prometheus' achte Ginth! Sie sind das Buch, die Kunst, die hohe Schule, Die alle Welt umsaßt, erläutert, nährtt"

So wird denn auch ihm, dem Manne des klaren Kopfes und des warmen, kräftig schlagenden Herzens, der ganze Flitterkram und Humbug der welschen Modesitte zuerst und am gründlichsten zuwider. In seinen Mund legte Shaksspeare die gewichtigen Worte, in welchen er selbst dieser ästhetischen Afterkultur für immer Lebewohl sagt:

"Nie auf geschrieb'ne Reben mehr vertrau' ich, Roch auf Geplapper knabenhaster Zungen; Nie mehr verlardt auf schone Frauen schan' ich, Noch sieh' in Reimen, wie sie Blinde sungen. Fort, tafftne Phrasen, Klingklang schwacher Dichter, Hoperbeln, supersein, geziert und schwirrend, Fort, seid'ner Bombast, Schmetterlings-Gelichter, Das Grillen mir gebrutet, sinnverwirrend!"

Und die Bethätigung des Vorsates folgt auf dem Fuße: eine Werbung, wie die des Prinzen Seinrich um das französische Käthchen: "Bei bem Sanbiduh' bier, bem weißen! (Bie weiß bie Sanb sein mag, weiß Gott allein!) Schlicht sei hinfort mein Werben und Berheißen. Rimm Grete benn ben Sans, ber brav und jung, Mit hausgebachnem Ja, und berbem Rein."

Rreilich fteht diese Bekehrung noch unter dem Ginfluß der eben erlittenen Demuthigung. Sie ift gegen Rückfälle nicht Unmittelbar, nachdem Biron jene trefflichen Borfage angefündigt, zieht ihm ein affectirtes "sans" (Schlegel bat dem Berse zu Liebe senza daraus gemacht) einen Berweis Rosalinens zu. Ja, als bann die Runftgenoffen bes gelehrten Solofernes in redlichster Absicht die auserlesenen Früchte ihres Biges ihrem Souveran zu gugen legen, macht gerade von Biron's Seite ber der alte Uebermuth in ausgelaffenen, jum Theil mehr fachligen und rudfichtslofen als attisch gesalzenen Scherzreden sich Luft. Es ist hier allerbings nicht zu überseben, daß gerade die schlimmfte Stelle Diefes etwas junkerhaften Geschmätes im englischen Texte Die Barte feinesweges hat, die in der Schlegel'schen Ueberfetung unter bem 2mange eines etwas gewaltsam nachgebildeten Bortspiels fast verlegend hervortritt . Shafspeare's Biron ift auch in der Berfpottung der lacherlichen Romo; Dianten mehr ausgelaffen und ruckfichtslos luftig, als eigentlich bart. Aber bennoch gonnen wir ihm von Bergen die Lection, welche er jum Schluß aus der Sand feiner fleinen, brunetten Bebieterinn dabin nehmen muß. line berührt den innerflen, fittlichen Rern Diefes mertwurbigen Luftspiels, wenn fie die felbstgefälligen Gpage ibres braven, aber an Ueberkraft und Uebermuth ein wenig frankenden Ritters auf ein Jahr in's Spital verweist. Sie faßt sicherlich des Dichters eigenste Meinung über die Gefahren des dem Effect mit allen Mitteln nachjagenden Biges in ihre Berurtheilung des "spött'schen Geistes" zusammen, der Kraft nur schöpft aus jenem nicht'gen Beifall, den schaal Gelächter stets dem Narren zollt.

"Des Scherzes Anerkennung ruht im Ohr Des hörenben allein, nicht in ber Zunge Deg ber ibn fpricht."

So bezeichnet Shakspeare in seinem heitersten Lustspiel sein innerliches Berhältniß zu jener schimmernden Paraderüstung des dichterischen Geistes, die er mit vollendeter Anmuth, wie irgend Einer, zu tragen wußte, ohne doch in dem bequemen Behagen des leicht zu erringenden Erfolges die sittliche Bürde seines poetischen Priesterthums je an die schmeichelnde Wirkung des Augenblicks dahin zu geben.

Von besonderem Interesse ist es nun, der eigenthümslichen Methode zu folgen, welche Shakspeare hier zum ersten Mal in vollendeter Meisterschaft anwendet, um den Hauptgedanken des Stückes erschöpfend und nachdrücklich auszussüsse Declamation zu verfallen. Wie sehr er es versteht, im Fall des Bedürsnisses durch Kontraste zu wirken, ist beskannt. Man denke an Prinz Heinrich und Falstaff, an Richard II. und Bolingbroke, an König Iohann und Faulconsbridge, an Jago und Othello, an Edmund und Edgar, und dann wieder an Celia und Rosalinde, an Beatrice und hero, um nur ein paar Beispiele aus der reichen Fülle zu nennen. Nicht weniger anziehend aber sind für das eingehende Stussische

bium jene Parallelen, welche ein bestimmtes sittliches Problem durch die verschiedensten Tonarten variiren, die auf das Auge mirfen wie eine vollständige Schattirung berfelben Grundfarbe, wie der durch mannigfache, aber verwandte Media gebrochene Lichtstrahl. Sier zeigt die folide Brundlichkeit, die liebevolle Bertiefung des Dichters fich in nicht geringerem Glanze, als die Freiheit und Beweglichkeit feines Beiftes und die Fulle feiner Geftaltungefraft. Go tobt durch die beiden Sauptgruppen des Lear, durch die ineinander verschlungenen Tragodien der königlichen und der Gloster'schen Familie Derfelbe verheerende Sturm der leibenschaftlichen, jähzornigen Gelbstüberhebung mit abnlicher, . aber feinesmeges gleichformiger Birfung. Lear, Glofter, Rent, Boneril, Regan geboren berfelben Gattung an, felbft Cordelia läßt einen gewissen Kamilienzug für das aufmertfame Muge erkennen, und nur Edmund und Edgar werfen auf die Reihe der leidenschaftlichen Naturen von zwei verschiedenen Seiten, der Gine den Schlagschatten der falten, damonischen Selbstsucht, der Andere das helle Licht einer von Willen und Gemuth gleichmäßig getragenen, ebenfo besonnenen und milden als entschlossenen Singabe an die Aehnlich spielt der Dichter in den komischen Scenen Bflicht. Beinrichs IV. die gange Tonleiter der von der Bflicht fich emancipirenden Sinnlichfeit durch, in den Beldengestalten derselben Sistorie alle Berbindungen, welche das Ferment des Chrgeizes mit den Grundstoffen der menschlichen Seele In der votliegenden Romodie aber ift es jener Begenfat der eingebildeten Pedanterie gegen einen einfaden, natürlichen Sinn, der den Dichter unabläffig beschäftigt,

den er in allen seinen Formen, durch alle Bildungsstufen ber Gefellschaft verfolgt, vom Konige und ber Bluthe bes Abels bis berab zu dem bettelhaften, aufgeblafenen Gluckssoldaten und dem durch Latein und philologische Aesthetik ein wenig mit dem gesunden Menschenverstande brouillirten Schulmeister. So geht, parodirend und illustrirend, verschwenderisch ausgestattet mit den besten Baben der tomischen Muse, eine zweite Sandlung neben der Sauptfabel des Lustsvieles ber. Die Clowns treten in innigsten, organischen Busammenhang mit den handelnden Sauptpersonen: das robe, volksthumliche Element des vorshakspearischen Lustspiels ift aufgegangen in einer höhern, einheitlichen Runftschöpfung, es ist ein wesentlicher und nothwendiger Theil des beitern, und doch tieffinnigen und bedeutungsvollen Bildes geworden, aus welchem die Ruge, nicht einzelner wigiger Rarrifaturen, fondern einer gangen Narrengunft uns anlachen: wahr, gemäßigt und natürlich, und doch so scharf ausgeprägt, daß die Meinung des Runftlers nirgends im Dunkel bleibt. Im Bordergrunde biefer Bartie fteben Armado und Holofernes, die klassischen Topen des militärische ritterlichen und des gelehrt-schöngeistigen Bedanten: draftische Einzelausführungen der tomischen Elemente, welche in den Ravalieren des gelehrten und chevaleresten Hofes von Navarra in feinerer Qualitat fich mischen.

Wir werden kaum irre geben, wenn wir uns bei der Betrachtung Armado's jenes tiefen Gegensates der germasnischen Manness und Helden-Art gegen die walsche Chevaslerie erinnern, der sich durch so viele Historien und Dramen Shakspeare's hindurch zieht. Das gewaltige Aufraffen des

romanischen Elements in der jefuitischen Reactionsperiode, welche auf dem europäischen Festlande die zweite Balfte des fechzehnten Jahrhunderts und die erfte des fiebzehnten umfaßt, sein Rampf um die Beltherrschaft mit dem sittlichen Freiheitsbrang ber germanischen Stämme, die glorreiche Entscheidung diefes Rampfes, oder doch die fichere Begrundung eines ehrenvollen Bleichgewichtes durch die britischen Siege fiber Philipp II.: alle diese gewaltigen Ereigniffe, beren Birfung Chaffpeare zum Theil in unmittelbarer Nabe empfand, mußten jenen welthiftorifchen Begenfag in feiner durchaus mannlichen, den ernften Rampfen der Zeit jugewendeten und vor ihren dunkelften Rathfeln nicht gurudschredenden Dichterfeele jum vollften Bewußtsein bringen. Seine Siftorien geben dafür fortlaufendes, vollgültiges Beugniß. Aber jener Racenkampf hatte, und hat noch jest, ne= ben der furchtbar ernsten auch seine lustige und lächerliche Richt nur mit bem Crucifix und dem Schwert zogen Seite. ber Spanier und seine verbundeten Stammvettern gegen den kekerischen Norden beran. Siege im Tangfalon und im Toilettenzimmer gingen ben Triumphen der Schlachtfelder zur Seite. Romanische Disciplin und Verfeinerung machten der ungefügigen, aber reichen und frischen germanischen Raturfraft auf ihren Spielplaten nicht weniger als bei der ernsten geschichtlichen Arbeit den Rrieg. Die Ritterromane, die Sonette und Canzonen, die Complimentirbucher, die Recht = und Sprachmeister, die Haarfunstler und Schneider bahnten den Diplomaten und Priestern in Erziehung, Sitte und Gefinnung den Weg. Die spanischen Balefraufen, Mantel und Federbute, die spanischen und italienischen Duell-

Befete, Liebesgedichte und unzweideutigen Rovellen gingen ben Rriegszügen und Intriquen Rarls V. und feines Gobnes fo voran, wie die Crinoline und die ebenso vikante als moralische Literatur des "demofratisch organisirten" Frantreichs den auswärtigen Erfolgen der Idees Napoléoniennes. Und was Shakspeare betrifft, so fand der Erbfeind germanischen Beifteslebens vor ihm in der Tracht Des Stugers wo möglich noch weniger Gnade, als im Rriegsfleib. Indem der Dichter die unleugbaren Borguge der formellen romanischen Geschmackebildung mit Birtuosität fich aneignete, verfolgte er gleichwohl die Auswüchse derselben mit der gangen Schärfe unerbittlichen Spottes. Bir tommen barauf noch öfter gurud. hier gunachft haben wir es mit einer Barodie des aufgeblasenen und pedantischen, und dabei bettelhaften militarifchen Stugers, mit einer Berspottung bes posthumen Ritterthums des fechzehnten Jahrhunderts zu thun, welche fast an eine Benutzung des Don Quixote denken ließe, wenn die Chronologie diefe Annahme gestattete 6. Grundzug feines Befens ift abgeschmadte, aber mit ber Siderheit vollkommener Naivetät fich bewegende und darum mit fo unwiderstehlicher Romit wirfende Gitelfeit. . Go nennt ibn der Konig gleich Anfangs einen Menschen, dem die Mufit feiner eigenen Stimme fo lieblich dunft, als überirdisch Tonen. Bie er fich spreizt vor den Frauleins, wie bubich er den Racher balt, wie er im Geh'n fich die Sand tußt, muß uns Schadel ergablen. Bolofernes findet feinen Sumor hochfliegend, feinen Bang majeftatifch, fein Betragen überall pomphaft, lächerlich und thrasonisch. Den grausamften Kontraft gegen dies nirgends fich verleugnende Bemußtfein des "Ergablers spanischer Ritterthaten" bildet (ein acht englischer Bug der Rolle) seine Bettelhaftigfeit, wie Bovet mahrend der Darftellung der neun Belden fie mit hogarthischem humor ju zeichnen nicht unterläßt, in ber schönen Erzählung über Armado's Leibmafche und über die Bonitenz, welche man ihm in Rom auferlegte. Mit diesen stattlichen Eigenschaften muß er nun in's Gefecht, in's dichteste Reuer unbarmherziger Bige, auf denselben Rampfplat, der neben ihm ganz andere helden zu Schanden werden läßt. quenetta, das Milchmadden, befiegt feine Mannhaftigfeit und seinen, den Studien geschworenen Gid, wie die Prinzeffinn den Ronig und ihre Damen die Ravaliere. Bobl hat er felbst sie eben im Park ertappt, mit Schadel, "bem armseligen Sintersaffen", dem verworfenen Grundling ber föniglichen Scherzhaftigfeit. Aber Cupido's Pfeil ift ftarter, als seine gute spanische Klinge, er ergiebt fich in fein Schidfal, indem er fich mit König Cophetua, mit Simfon und andern preislichen Belden tröftet. Dabei hat er gleichzeitig zu leiden von dem vorlauten Mutterwit Motte's, des nie um eine impertinente Antwort verlegenen "garten Juvenil's", von dem rudfichtslofen Uebermuth Biron's und feiner Genoffen und von der gonnerhaften Brotection, mit der Solofernes, der Schulmeister, ihn begnadigt, jedoch ohne die geringste Schonung für feine "adroganten Phantasmen". Als ein mahres Gefäß des Bornes benutt ihn der Dichter, um seinen Abscheu niederzulegen gegen gezierte, ausländische Mode in Kleidern, Manieren, Boefie und Mufik. Motte den Rathschlag, seine Beliebte mit den "neumodischen

Singweisen und Arien zu gewinnen, einen Ton ftaccato von ber Spite der Bunge schnellend, bagu tremulando mit ben Rugen vibrirend, ihn durch Aufschlagen der Augenlieder mit Ausdruck murgend: dabei den hut gleich einem Bordach über den Laden der Augen, die Arme freuzweise über dem dunnen Bamfe, wie ein Raninchen am Spieß, oder die Bande in der Tasche, wie eine Rigur auf den alten Bildern, Alles fo, wie Motte "für feinen Pfennig der Beobachtung", man fann denken in welcher Gefellichaft, es fich einkaufte. Bei ber Parodie gezierter, geiftlofer Beretunft, bei der Berhöhnung alberner Madrigale und gespreizter Sonette, welche durch alle komischen Scenen des Studes fich hindurch zieht, muß Armado mit Golofernes und Nathanael in die Lorbeern der unfreiwilligen Spakmacher fich theilen. Die Lettern, ihrerfeits, pertreten neben ihm in gleicher Bollendung die geiftlofe Afterbildung auf dem Gebiete gelehrter Bestrebungen. bolofernes namentlich, dies stattliche Membrum des gemeinen Befens, Er, ber pueritiam disciplinirt, in dem Ccholarchengebäude auf dem Saupt des Gebirges, oder auf mons, dem Bugel, mit feiner feinen Spurnase für faliches Latein und feiner ehrenfesten Anhänglichkeit an die umständliche. aber gründliche Orthographie, welche "Barpfe" nicht verflachet in Barfe, nicht "er schießt" schreibt, für "er scheußet", den "Nachbauer" nicht leichtfertig "Nachbar" benamset, und "Biech" nicht in "Bieh" abbreviiret 7 — er ift sicherlich eine frische Reminiscenz aus des Dichters eigener Jugend, ein mahres Brachtftud jener feltsamen Mischung von Ehrenbaftigleit, Renntniffen und grotester Geschmacklofigleit nebst

albernem, aber meift harmlofem Dunkel, wie einseitige, philologisch padagogische Bestrebungen fie in mittelmäßigen Röpfen nur zu leicht erzeugen. Es liegt nabe, daß das fechzehnte Sahrhundert mit feinem neu erwachten Gifer für sprachliche Studien, für Schule und Rirche, folche Driginale in Menge erzeugen mußte: fehlt boch noch viel, daß jene ehrmurdige Bunft, "fo da iffet des Papieres und trinket der Tinte", gegenwärtig im Aussterben begriffen mare, da doch die funftliche, mittelalterliche Scheidung det Stande fo ziemlich beseitigt ift. Uebrigens bedarf es taum der Bemerkung, daß der Dichter mit feinem, acht humanem Takte Diesen unschädlichen Martyrer einer einseitigen aber nicht unnugen Beschäftigung unendlich milder behandelt, als die nur ihrem Bergnugen nachjagenden Bedanten in Soffleid und Degen. Bochst eigenthumlich ist vor Allem das Berhaltniß des Schulmeisters zum Pfarrer gefaßt. Bon dem gestrengen, geiftlichen Borgefesten, der das arme Dorficulmeisterlein wie seinen Leibdiener behandelt, ift in dem "Zaunpriester" Nathangel auch nicht eine Spur übrig geblieben. Da es zum Schmause geht, ift es holofernes, der feinen Seelenhirten protegirt und an der Tafel des Bonners fein Ben Venuto auf fich nimmt. Dafür empfangt er nach ber Tafel durch Nathanael feinen Lohn, in huldigender Anertennung seiner Bortrefflichkeit. Bielgeförnt und fentengreich waren feine Tifchgefprache, "ergöglich ohne Scurrilität, wigig ohne Affectation, fuhn ohne Frechheit, gelehrt ohne Eigendunkel, paradox ohne Regerei." Wohl find fie beide "auf einem Schmaus von Sprachen" gewesen und haben die

Broden in den Almofenforb der Worte gefammelt, aus dem fie feit jener Zeit zehren. Wohl find beide gleich bochmuthia über Dumm's "zweimal gesottene Einfalt", bis coctus! "als welche in ihrer ohncultivireten, oder vielmehreft ohnconfirmireten Beise bes Solofernes haud credo wiederumb einschaltet statt eines Bildes", und gerade Nathanael, ber Pfarrer, ergeht fich in driftlich gelahrtem Mitleid über die Stieffinder des Schickfals, "welche nie ihre Nahrung gefogen aus den Leckerbiflein, fo da erzielet werden in Budern, über die unfruchtbaren Gemächfe, bingestellt vor die Auserwählten, die Männer der Worte und Buchstaben, auf daß diefe dankbar feien (wie fie, die da schmeden und Empfindung haben es auch find) für folche Gaben, die ihnen zu befferer Frucht gedeiben." Leider zeigt es fich aber nachber, daß der wadere Priefter eigentlich dankbarer ift, als er es nothig hatte, für seinen Antheil an den Almosen des philologischen Brodforbes. Richt nur, daß er an Solofernes den Breis überläßt, wenn es gilt, "der Berfe gaben Ruß geschmeidig zu bewegen, die Apostrophen einer Canzonetta ju erfpaben, über die Elegantia, die Leichtigfeit, den gulbenen Schluffall des Bedichtes zu urtheilen, der "Bhantafei ihre balfamischen Duftbluthen auszuwittern, gleich bem göttlichen Naso oder bem, hier von Shaffpeare wohl in frischer Erinnerung an die Schuljahre citirten Mantuanus \*. Selbst Briscianus, der treue Steuermann auf dem flippenreichen Meere der Grammatik, wird durch den geistlichen Berrn gelegentlich mit einem "bone intelligo" geobrfeigt, und da Rathangel, natürlich unter des Golofernes Rommando, den Alexander tragirt, hält ihm Schädel der Narr die wohlgemeinte und treffende Vertheidigungsrede: "'s ist, mit Euer Gnaden Wohlmeinen, ein närrischer, weichherziger Wann, ein ehrlicher Mann, seht ihr, und gleich aus der Berfassung. Er ist ein so gutes Gemüth von Nachbarn und ein so trefslicher Regelschieber; aber was den Alexander betrifft, lieber Gott, da seht ihr, da ist's freilich so was, da kommt er zu kurz."

Die nothwendige Folie und Einfaffung giebt Shatspeare nun dieser Galerie von Bedanten auf der einen Seite durch Schadel und Motte, auf der andern durch die Bringessinn mit ihren Damen. Bie es der Blan des Luftspiels verlangt, find diese Bertreter des normalen, gefunden Menschenverstandes weniger ausführlich gezeichnet, als jene Martorer eines verkehrten Geschmacks, auf deren Studium es bier zunächst abgesehen ift. Sie find mehr als Gradmeffer und Marksteine für die Thorheit der Andern da, als um ibrer felbft willen. Es ift eben dafür geforgt, daß jeder Albernheit die Rritif auf dem Fuße folgt, moge fie nun in Schadel's schlaue Ginfalt fich fleiden, oder in Motte's scharfgesalzenen, pfiffigen Mutterwit, oder in die feinen und treffenden, wenn auch hie und da ein wenig übermuthigen, und felbft derben Bemerkungen der frangofischen Damen. Unter den lettern ift Rosaline, die scharfzungige, schwarzaugige Geliebte bes tollen Biron, von den Bunderlichkeiten der Zeitfitte am wenigsten frei. Ihr Gespräch mit Bovet ift eine der draftischften Proben jener freien Soffitte des 16. Jahrh., welche den Epolutionen des Wiges, der muntern, geiftreichen Laune

einen fehr weiten Spielraum gemährte: schwerlich zu wefentlichem Nachtheil der Moral und gang gewiß zu großem Bortheil fur die Geselligfeit und die ihr dienende Runft. Beit feiner, bedeutender und gediegener ift die Bringesfinn gezeichnet. Beim Busammentreffen mit dem Ronige benimmt fie fich mit einer gludlichen Bereinigung von Gelbstgefühl, feinem Taft und launigem Big. Das Treiben der Andern bleibt ihr, feinem mahren Berthe nach, keinen Augenblick verborgen; aber fle beurtheilt es mit der gelaffenen Nachficht volltommener Beiftesfreiheit. Der Ernft ihrer Aufgabe, den fie nie aus den Augen verliert, hindert fie durchaus nicht an heiterem, felbst behaglichem Gingeben auf Laune und Scherz. Die Nederei gegen die verliebten Ritter wird von ihr angegeben und grundlichst durchgeführt, die Bigturniere ihrer Gefährtinnen finden an ihr eine fundige Schiederichterinn. Dabei verwandelt die geistreiche Scharfe, mit der fie den Cbenbürtigen begegnet, den einfachen und geringen Leuten gegenüber fich auf der Stelle in gutmuthigften humor, und als die Radyricht vom Tode ihres Baters eintrifft, weiß fie den Uebergang aus dem Tone nedisch munterer Unterhaltung zu milbem Ernst mit feinstem Takt ju permitteln. Go ift benn auch die finnige Lösung des fein geschurzten Anotens ihr Bert: Die Forderung des Brufungsjahres als Borbereitung einer durch falsche Bildung irre geleiteten, aber im innersten Rern tuchtigen und unverdorbenen Jugend für das heitere, aber maagvolle Bewußtfein, welches unter gludlichen Berhaltniffen ben Gintritt in die Rechte und Bflichten des gereiften, in feiner Bollfraft

sich fühlenden Mannes bezeichnet. Daß dann ein einsaches, acht englisches Lied im Bolkstone dieses ganze lustige Strafgericht über die pedantische, ausländische Ziererei und Afterskultur versöhnend beschließt, ist schwerlich ein Zufall: vielmehr ein charakteristischer, ebenso seiner als liebenswürdiger Zug des bekanntlich selbst in seinen tragischen Darstellungen des Lebenskampses meist auf Harmonie und Versöhnung der endlichen Gegensähe hinarbeitenden Dichters.

### Anmerkungen gur britten Borlefung.

' (G. 114.) Der vollftanbige Titel beißt:

A pleasant Conceited Comedie called, Love's labors lost.

As it was presented before her Highnes this last Christmas.

Newly corrected and augmented by W. Shakespere. Imprinted at London by W. W. for Cuthbert Burby. 1598.

Der nächst alte bis jett bekannte Text ist ber ber Folio von 1623, mo bas Stild als stebentes in ber Reihe ber Comedies stebt.

2 (S. 114.) Es heißt: Alba, the Months Minde of a Melancholy Lover by R. T. Gentleman. Die betreffenben, von Desius seiner Ausgabe von Loves Labours Lost beigefügten Strophen sauten wie folgt:

> "Love's Labour Lort I once did see, a play Y-cleped so, so called to my paine; Which I to heare to my small joy did stay Giving attendance to my froward dame: My misgiving mind presaging to me ill, Yet I was drawn to see it 'gainst my will.

Each actor plaid in cunning wise his part,
But chiefly those entrapt in Cupids snare;
Yet all was fained, 't was not from the hart,
They seeme to grieve, but yet they felt no care.
'T was I that griefe indeed did beare in brest,
The others did but make a show in jest."

Delius hat gewiß sehr Recht, wenn er bas once ber erften Zeile auf eine frühere Aufsührung beutet, als bie in bem oben mitgetheilten Titel ber Ausgabe von 1598 genannte.

3 (S. 115.) Dahin gehört u. A. die Stelle in ber erften Scene bes britten Attes, wo es von Armado beift:

"Armabo ift's, ein Spanier, ein abgeschmadter Belb, Ein Phantaft, ein Monarcho, bem König zugesellt Und seinen Buchgenoffen."

Es mar biefer "Monarcho" eine in London bekannte Berfonlichkeit, beren burd Thomas Churchparb in einer poetischen Grabichrift uns überlieferte Charafterglige an Shaffpeare's Armabo vielfach erinnern. -Die Ballabe vom Ronig Cophetua und ber Bettlerinn, eine popularfentimentale Liebesgeschichte, ift aus Richard Johnson's "Crown Garland of Golden Roses" (1612) in Berch's "Reliques of Ancient English Poetry aufgenommen. Sie wird auch von Delius in ber Ginleitung zu Love's Labours Lost vollständig mitgetheilt. Gben bafelbft finden fich Nachweise über bas "tangende Bferb" eines gemiffen Bantes. welches Motte in ber zweiten Scene bes erften Aftes ermähnt. Jener Bereiter batte fein Bferd "Marocco" fo trefflich abgerichtet, baf bie Rapuziner in Orleans barauf und baran maren, ihm als einem Berenmeifter ben Brogef zu machen. Da ließ er einen Mann aus bem Bolte beran treten, welcher ein Rreug am Sute trug. Bferd aber fniete auf Befehl vor ihm nieber, fußte fobann bas beilige Zeichen und führte fo ben Beweis, baf feine Runfte feinesweges bom Teufel ftammten.

- 4 (S. 122.) Das cormorant devouring time (rabengleich versichlingende Zeit) des englischen Textes verstärft wohl absichtlich bas gesuchte Pathos der ganzen Stelle.
- 5 (S. 130.) Ich meine die Stelle in der ersten Scene des fünften Alts, da Holofernes den Judas Maccabaus spielt. Biron, nicht zufrieden mit einer masicios-witzigen Kritit dieser bramatischen Leistung, fällt zuletzt in ein ganz unmotivirtes und ziemlich gemeines Schimpfen:

"Und wenn Du ein Löwe warft, so hätten wir Dich geschoren, Drum, weil Du ein Köter bist, muß man Dir Esel bohren; Und so gehab Dich wohl, Du Narr, und trolle Dich stracks; Rothbärtiger Fuchs, frummbeiniger Dachs, Jubbachs, halb Jube, halb Dachs!" Bolofernes fagt ichwerlich zuviel, wenn er erwiebert:

"Das ift nicht säuberlich, nicht artig, noch großmitthig!" Im englischen Text macht sich bas Alles aber lange nicht so schlimm, weil bas beleidigende Wortspiel sich ganz natürlich ergiebt. Boyet hat den stümperhaft declamirenden Pedanten soeben einen Esel genannt und fragt den Zögernden, worauf er noch warte? Da antwortet Dumain: "Auf das letzte Ende seines Namens" und Biron greift den Witz erklärend aus, indem er den Namen "Judas" als humoristischer Etymologe in seine Theise zerlegt: "Jude-as" (ass, der Esel).

- 6 (S. 135.) Der Don-Quirote erschien bekanntlich erst 1606, zehn Jahre vor Cervantes' und Shakspeare's Tobe und wohl breizehn Jahre nach der Absassing von Love's Labours Lost.
- ? (S. 137.) Die Schlegel'iche Uebersetzung giebt ben etymologisstrenden Konsonanten-Reichthum der Orthographie des Holosernes hier ganz vortrefflich durch analoge beutsche Bildungen wieder. Im Original ereisert sich Holosernes liber die ungründliche, weltmännische Schreibweise, welche dout für doubt setzt, det für debt, cauf für calf, hauf für half, nedour für neighbour.
- \* (S. 139.) Es ift ber lateinisch bichtenbe Italiener Baptifta Spagnolus aus bem funfzehnten Jahrhundert gemeint, beffen in ben Schulen bamals viel gelesene Eclogen mit ben von Holosernes citirten Bersen beginnen.

## Bierte Borlefung.

# Die Zähmung ber Wiberspenstigen. — Ende gut, Alles gut.

### Beehrte Berfammlung!

Die Stelle, welche die beiden vorliegenden Stude in der Reihe der Shaffpeare'schen Lustspiele hier einnehmen, wird für Manchen einer Erklärung und Rechtfertigung bedürfen. Gervinus hat "die Rahmung der Biderspenstigen" mit der "Romodie der Jrrungen", "Ende gut Alles gut" mit "Liebes Leid und Lust" zusammen gestellt, und natürlich nicht ohne wohl zu erwägende Brunde. Gine farte Familienähnlichkeit ift namentlich in den erftgenannten beiden Studen nicht zu verkennen. Das Intereffe der Sandlung, wie Shatfpeare fie von feinen Duftern übernahm, dreht fich um gang außerliche Berwidelungen, um Ueberraschungen und Irrungen, bei denen es mehr auf Reizung und schnelle Befrie digung der Neugier als auf Erregung gemuthlicher Theilnahme hinaus läuft. Mit den Bedingungen der Bahrscheinlichkeit weiß der Dichter ohne sonderliche Scrupel fich

abzufinden. Die tomischen Scenen find ftart ins Groteste gezeichnet. Der Ginfluß des auslandischen, romanischen Borbildes ift nicht zu verkennen: dort an des Plautus, bier an Arioft's Sand betritt der Dichter die Bahn des regelmäßigen Luftspiels. Auch die Sprache erinnert fast in gleichem Magke an Shaffpeare's frubefte Beriode: Sie ift leicht, fließend. mehr von sprudelnder Laune gefärbt als von dem tieffinnig eindringenden Gedanten gestaltet, mit dem wir fie in den Studen fpaterer Jahre meift in gludlicher Harmonie, que weilen auch in hartem und mubfamem Ringen erblicken. Der Bers bat noch nicht die Mannigfaltigfeit und Energie der spätern Zeit, von den Doggrel-Bersen wird nicht selten Gebrauch gemacht, klaffische Reminiscenzen aus der vielleicht noch nicht gar so weit hinter dem Dichter liegenden Schulzeit treten auf. Mit einem Borte: darüber, daß wir es hier mit einer frühen Leistung bes von romanischen Mustern noch nicht unabbangigen Shaffpeare zu thun haben, ift ein 3weifel nicht möglich. — Weniger überzeugend ift die Barallele zwischen "Ende gut Alles gut" und "Berlorne Liebesmub'n." Sie ift junachst durch den altern Titel veranlast "Love's Labours Won", unter welchem das erstere Stud einer bochst mahrscheinlichen Conjectur Farmer's zufolge in dem Meres'schen Berzeichniß von 1598 genannt ift. Der Beweis, daß diesem Titel eine organische, innere Berwandtschaft der Stude, etwa eine vom Dichter beabfichtigte doppelte Durchführung des gleichen oder doch eines verwandten Sauptgedankens jum Brunde liege, scheint mir bis jest nicht geführt und durfte auch schwer gelingen. Soon die beiden Kabeln find in ihrem innerften Befen

verschieden: dort, nämlich in "Berlorne Liebesmub'n" wurde ein heiteres, an fich wenig bedeutendes Spiel uns vorgeführt, eine Liebeswerbung, über beren Ernft die betheiligten Damen, wo nicht die Liebhaber felbst, bis zum letten Augenblicke in Ameifel blieben, die erft durch eine hinter den Schluß des Gedichtes fallende Brufungezeit als eine fittliche That sich bewähren soll. Die satirische Darstellung batte es weniger mit Vorgangen auf dem Bebiete des fittlichen Einzellebens zu thun, als mit einer Rrantheit des Reitge-Rur bie und da brach die fittliche Tiefe Chalfcmacks. speare's auch dort schon durch die bunte, glanzende Außenfeite des gefellschaftlichen Lebens, um auf den Kern der Charaftere zu dringen. Das Alles ift in "Ende gut Alles gut" denn doch gang wesentlich anders. Es wird fich zeigen, daß die Sandlung dieses Luftspiels so schwer wiegt, als die Befete der Gattung es irgend gestatteten. Gie enthält Berwidelungen, bei welchen tragische Diffonangen dem Dichter eben so leicht erreichbar waren, als die wirklich gegebene beitere Lösung. Dem entsprechend ift die Charafterzeichnung mit aroßer Sorgfalt behandelt; ganze Scenen bewegen fich ferner in mitunter fast überfeinen und bis zur Dunkelbeit gedrängten Gentenzen: Die Sprache läßt, in Diesen Bartieen namentlich, den Einfluß Lily's allerdings noch febr deutlich erfennen. Es giebt Stellen in diesem Luftspiel, Die ohne Beiteres als nicht gerade empfehlende Exempel des Euphuismus zu brauchen waren. Antithesenjagd und folbenstechender Big wetteifern bin und wieder mit "Berlorne Liebesmub'n." Doch geboren Diefe Gigenthumlichkeiten feinesweges allen Theilen des Gedichtes gleichmäßig an. Sie

beschränken fich auf bestimmte Rollen, auf die der Grafinn, des Narren, des Parolles und allenfalls des Lafeu. weitem die Mehrzahl der Scenen ift in ebenfo gediegener und einfacher, als schwungvoller und lebendiger Sprache geschrieben. Des Reimes bedient ber Dichter fich nur, wo es gilt, das Pathos zu beben. Die Sonettform des Briefes ber Belena mag an "Berlorne Liebesmub'n" erinnern; aber fie findet auch in Romeo und Julia ihre Parallele. Alles zu Allem gerechnet, scheint uns "Ende gut Alles gut" der Uebergangszeit anzugehören, in welcher der zur Gelbftftandigkeit und zu tieferer Lebensbetrachtung erwachte Dichter fich gleichwohl mancher Jugend-Gewohnheiten erfl theilweise entledigt hat. Für die Busammenftellung des Studes mit ber "Bahmung ber Biberfpenftigen" aber entschied hier nicht sowohl die muthmaakliche Chronologie beider Luftspiele oder ihre formelle Bollendung, als vielmehr die Berwandtschaft bes Begenstandes, auf welchen die Untersuchung ober fagen wir lieber die Anschauung des Dichters fich richtet. - Wir sahen Shakfpeare in seinen bisher betrachteten Erftlings: Luftspielen durchaus von den wechselnden Erscheinungen der die Jugend beglückenden und verwirrenden Liebe angeregt. Gelbft in den harmlofen, beinahe knabenhaften Scherzen der "Errungen" finden Beobachtungen aus diesem Gebiet Die Beroneser und der Sommernachtstraum ihre Stelle. geben, freilich in fehr verschiedener Bolltommenheit, das Bild der finnlichen, launigen, wetterwendischen, aber gluhenden und beranschenden Leidenschaft, in welcher die zum Selbstbewußtsein und zur Selbstbeherrschung noch nicht durchgedrungene Jugend den schäumenden Ueberfluß ihrer Rraft

für flüchtige Entzudungen und leicht beilbare Schmerzen ber Enttäuschung dabin giebt. In "Berlotne Liebesmub'n" lag diefe Liebe in wechselndem, julept flegreichem Rampf mit den Berkehrtheiten der in wesenloser Eitelkeit fich blabenden, pedantischen Modethorheit. Ihre ernftere, über Unterhaltung und Genuß des Augenblick binaus gebende Bedeutung wurde am Schluß mehr in entfernter Berfpective gezeigt, als wirklich vorgeführt. In diefer Richtung nun haben die beiden vorliegenden Luftsviele einen entschiedenen Borfprung. Der Dichter magt fich bier, wenn auch in beiden Stücken mit fehr verschiedener Kraft, an eine der bedeutungsvollen ethischen Fragen, welche auf dem Bebiet der Familie, diefer Zeugungestätte und Grundlage unserer fittlichen Bildung, den Scharffinn des Beobachters und die darftellende Rraft des Dichters beraus fordern. Es ist das Machtverhaltnig zwischen Mann und Beib, dieses unerschöpfliche Thema für die Romif aller Bolter, um welches in beiden Studen das Intereffe fich dreht. In beiben Fällen geht die Aufgabe dabin, eine Störung des normalen Berhaltniffes in ihren Urfachen ju erkennen, und für eine überraschende Berftellung des gefunden Buftandes unfere Theilnahme in Anspruch zu nehmen. Bie in der "Rabmung der Biberspenstigen" das Beib, fo erhebt in "Ende gut Alles gut" der Mann in übermuthiger Unabhangigfeitsfucht fich über das durch Bernunft und Natur ihm jugewiesene Maag. Dort wie bier wird durch eine beroische Rur die Rrankheit gehoben. Die Behandlung, welche das ftorrige Rathchen gur fügsamen, liebenswürdigen Frau macht, ift nicht paradoger, als das Berfahren Belena's bei ber

Sanftigung und Bekehrung ihres ungezogenen und ftark übermuthigen Gemahls: wie dort der Mann durch unbeugs fame Rraft und Confequenz, verbunden mit tattfefter Beltfenntniß und mit einem, wenn auch rauben, so doch durchaus redlichen und gediegenen Charafter, so flegt hier die Frau vornehmlich durch ein bobes Maaß von Hingebung und liebenswürdiger Geduld im Leiden: aber auch diese ftarkften Baffen ihres Geschlechts murden den Erfolg nicht erzwingen, wenn nicht entschloffenfter Unternehmungsgeift und ber schäffte, zum Instinct eines unfehlbaren Tactes gesteigerte Berftand ihnen zur Seite gingen. Die Ausführung des Bildes endlich entspricht in beiden Källen in hohem Maage der Natur des Gegenstandes. Die von Grund aus tomische, weil bei ihrer handgreiflichen Raturwidrigkeit burchaus obnmächtige und unschädliche Abnormitat bes feifenden, tropigen, widerhaarigen, dabei aber jungen, schonen und nicht eigentlich boshaften Beibes wird durchaus mit burlestem Sumor behandelt und paßt so vortrefflich in die bunte, oberflächliche, blos auf augenblickliche Beschäftigung der Phantafte berechnete Intrique des jum Grunde liegenben italienischen Stude. Biederum ift die Ueberhebung des Mannes, als des ohnehin Stärferen und durch alle Berhaltniffe Begunftigten, fast eine zu gewichtige Ladung für das leichte Nahrzeug des Luftspiels. Der Dichter mußte bier entweder den Gelden in bandgreiflichen Widerspruch gegen fich felbst verfegen, das beißt, er mußte zeigen, wie ein eitler, aufbrausender, anmaagender Schwächling von Chemann unter den ihm gebührenden Pantoffel tommt, und fo das burleste Gegenstud jur "Rabmung ber Biberfvenftigen" liefern. Der er legte ben Schwerpunft ber Bandlung, fatt in die unberechtigte Anmaagung des Mannes, in die überwiegende Tuchtigkeit des Beibes, vertiefte fich in Die feinern Buge ber Charafterschilderung, bielt Die Saupthandlung im Ton des auf Harmonie, Gesundheit und Gleichgewicht hinarbeitenden Drama's und genügte ben Ansprüchen der Lachluft durch Ginführung von Nebenrollen, welche die Bidersprüche und Berkehrtheiten der Sauptpersonen wie aus einem vergrößernden Spiegel jurudftrahlen oder auch durch witigen Gegensat intereffiren. Dan fieht ohne Rube, bag wir den zweiten Weg als den in "Ende aut Alles gut" von Shatspeare eingeschlagenen bezeichnen. Unsere Aufgabe wird es demnächst fein, von dem hier furz bezeichneten Standpunkte aus beiden Romodien auch in fpeciellerer Burdigung, nach Maaggabe ihrer poetischen und fittlichen Bedeutung gerecht zu werden und das hier vorläufig nur Behauptete wo möglich im Einzelnen zu erweisen.

### 1. Die Bahmung ber Biberspenftigen.

Bekanntlich lehnt Shakspeare in diesem Luftspiel sich an ein älteres englisches Stud an, welches im Jahr 1594 durch die Schauspieler des Grafen von Bembrote aufgeführt wurde, aber wahrscheinlich schon weit früher verfaßt war und dessen Titel er sogar beibehielt, bis auf die kleine Aenderung von a shrew in the shrew. Die Handlung ist saft durchaus dieselbe, aber Charaktere und Dialog verhalten sich in beiden Studen wie eine mittelmäßige Skizze zu einem

mit Talent und in manchen Theilen mit entschiedenster Liebe und Sorgfalt ausgeführten Gemalde. Drei gang verschiedene Elemente find in dem Shaffpeare'ichen wie in dem altern Drama auf den erften Blick zu unterscheiden: das Borspiel, die Geschichte des Reffelflickers enthaltend, den man im Trunke von der Strafe aufhebt, um ihm nachher weiß zu machen, daß er ein voruehmer herr fei - dann bas Intriquenftud, in welchem der alte herr Bantalon durch den jungen Liebhaber ausgestochen wird, mahrend der durchtriebene, eben fo treue als fclaue Rammerdiener den Anoten schürzt und loft, die beiden vorsorglichen Bater aber brav angeführt werden, um bann am Schluß die vollendete Thatsache durch ihren Segen zu weihen - endlich die Charafterkomodie, von der das Sanze den Ramen bat, die Umwandelung des eigenfinnigen, wilden, ftorrigen Madchen in eine fanfte und fügfame Fran. Um altesten ift ohne Frage die Idee der Einleitung. Sie geht bis auf die arabischen Rabrchen zurud und tonnte von den Verfaffern der beiden englischen Stücke füglich aus der 1570 erschienenen Novellenfammlung von Richard Edwards entnommen werden 1. Schon daß Shaffpeare diese feltsame Einrahmung des Studes, diefe Berabsehung des Sauptdrama's zu einer Romodie in der Romodie mit herüber nahm, verweist die Abfaffung der "Gezähmten Biderspenftigen" in die vor feiner reifern Entwidelung liegende Beit. Die Erinnerung an den Sommernachtstraum oder an Hamlet kann diefes Bedenken nicht entfraften. Dort erweist fich das eingeschobene Stud als eine untergeordnete, luftige Zugabe, hier als ein wesentlicher Gebel der Saupthandlung. In der

"Bahmung der Widerspenftigen" wachft es der zuerft eingeleiteten Sandlung über den Ropf, wird gur hauptfache und erzeugt das Gefühl einer Incongruenz in der Anlage bes Gangen. Auf der altenglischen Bubne wohnten der Reffelflicer, der Lord und das Gefolge auf dem Balcon der Borftellung bei, so wie im Sommernachtstraum Thefeus und sein Sof der Rüvelkomödie. Die Sandlung wird in bem alteren Stud durch Meifter Schlau mehrfach unterbrochen und fritifirt; ja, am Schlug nimmt der Dichter das Borfpiel wieder auf. Der Keffelflider, abermals trunten, wird auf Befehl des Lords wieder vor seine Schenke getragen. hier wedt ihn der Kellner. Schlau erzählt von dem wunderbaren Traum, in dem er gelernt habe, wie man mit bofen Beibern fertig wird, und nimmt fich vor, zuhause das Recept gleich zu versuchen. Wir können es nicht für einen Borgug des Chaffpeare'schen Studes halten, daß es bierin von seinem Borganger abweicht. Jedenfalls thut die moderne Bubne Recht daran, das an fich überfluffige Borspiel lieber gang fortzulaffen, als es zu beginnen und dann nicht zu Ende zu führen. 3m Uebrigen aber ift Shatfpeare auch in diefer Nebenpartie seinem Borganger weit überlegen. Bei diesem verfündet der Lord seinem Gefolge in einer schwülftig gesuchten Schilderung des heran nahenden Abends das Ende der Jagb:

> "Jetzt, da die Nacht mit buftern Schattenstigeln, Schmachtend, Orion's Strahlenang' zu schau'n Bom andern Pol herauf am himmel schwebt, Mit disterm Hauch' das Firmament umzieht Und die fristall'ne Wölbung dunkel färbt: Zetzt enden wir für heute uni're Jagd."

Bie schlicht und natürlich plaudern dagegen bei Chaffpeare bie Sager von den Ereigniffen des Tages, von den Berdiensten und trefflichen Eigenschaften ihrer Lieblingshunde. Man dentt unwillfürlich an die Sagen von Shaffpeare's früher Jagdpaffion, von feinen ungebetenen Besuchen in Gir Lucy's Bart, wenn er bier diese weidmannische Detailfenntnig entwidelt, die auch im fünften Afte des Sommernachtstraumes deutlich genug anklingt. Auch der Bage, welcher Schlau gegenüber die Lady spielt, gehört Shaffpeare allein an, und das von dem Lord mehrfach betonte "bescheidne Raag" des Scherzes ift felbft in diesem verführerischen Theil der Rolle nirgends Ebenso ift das Intriguenftud durchweg mit dem Tatt und der Elegang behandelt, durch welche diefe leichte poetische Baare für die ihr auftebenden Gingriffe in die Befete der außern und der innern Bahrscheinlichkeit entschädigen muß. Es ift zu großem Theil eine Rachbildung der im Jahre 1566 durch Basconne in's Englische übersetten Suppositi des Arioft. Shaffpeare und sein Borganger in der Behandlung dieses Stoffes fanden bier jene unvermeidlichen Charaftermasten des italienischen Luftspiels: den porforglichen Bater, dem der reichste Schwiegersohn der liebste ift, ferner den alten Berrn Bantalon, den bejahrten Areier, der in einer schwachen Stunde die reellen Ergebniffe eines im Dienft des Mercur verwendeten Lebens auf dem Altar des undankbaren Cupido opfert; dann den lebensluftigen Ravalier, der mit leidlichen Borfagen und mit dem auten Belde des Baters die Universität bezieht, fich schleunigft verliebt, mit bulfe eines treuen und verschmitten Dieners Rebenbuhler und Schwiegerpapa überliftet und die Auserwählte erobert. Auch ber Berlauf ber Intrique mar bort gegeben: die Berkleidung, die beimliche Beirath, der von dem extemporirten Bater für den untergeschobenen Sohn unterzeichnete Checontract, endlich die unvermuthete Ankunft des wirklichen Baters, die Berwirrung und die gluckliche Lösung des leicht geschürzten Knotens. Anlage und Ausführung dieses ganzen Theiles erinnert vielfach an die "Irrungen." Die Exposition steht fogar hinter jener fruben Leistung Shaffpeare's noch bedeutend gurud. Der in Babua anlangende Lucentio giebt seinem Leibdiener Tranio gang einfach einen ausführlichen Bericht über feine Beburt, feine Beimath, feine Erziehung, feinen Bater, feine gegenwärtige Reise und seine Borfate. Im Interesse bes aufmerksamen Parterre's muß der treue, erprobte Diener fich erzählen laffen, daß Bifa feinem Geren das Dafein gab, daß dort Bincentio ihn erzeugte, aus dem Geschlecht der Bentivogli, daß dieser den Sohn in Florenz erziehen ließ und ihn jest Studirens halber nach Badua fendet: alles Rachrichten, die uns, den Buschauern, weit munschenswerther fein muffen, als dem alten Sausgenoffen des Ergablers, von dem man schwerlich annehmen darf, daß er diese nicht gang unwesentlichen Umftande unterweges vergeffen habe. Bo Shatfpeare auf eigenem Boden fteht, pflegt er die Ginführung feiner Berfonen fich nicht fo bequem zu machen. In der weitern Entwickelung ber Intfigue wird die Ruckfichtnahme auf außere oder innere Bahricheinlichkeit keinesweges größer; wir haben es durchweg nicht sowohl mit der fünftlerischen, aufrichtig gemeinten Nachbildung bes Weltlaufes zu thun, als mit heitern, conventionellen Karricaturbildern deffelben.

Ein solches ist gleich der lächerliche Jug der Freier, die auf offener Straße, so daß die fremden Reisenden es hören, mit dem ökonomischen Baptiska Minola um die Tochter hausdeln und feilschen. Nicht weniger possenhaft sind die weistern Momente der Handlung: der Betteiser, den die Freier in der Auswahl von Lehrmeistern für die holde Bianca entwickeln, die pädagogischen Instructionen, welche der alte, verliebte Gremio an den verkleideten Cambio-Lucentio in Betreff der mit Bianca zu lesenden Bücher ertheilt:

"D, recht fehr gut! Ich las die Lifte durch; Run, sag' ich, laßt sie mir recht tostbar binden, Und lauter Liebesblicher, merkt das ja, Ihr müßt durchaus kein andres mit ihr lesen. Die Papiere nehmt, Laßt sie mit süßem Wohlgeruch durchräuchern, Denn sie ist süßer noch als Wohlgeruch, Der sie bestimmt."

Bu heiterster Ansgelassenheit steigert dieser Ton sich in der burlesten Licitation, da Tranio (in Lucentio's Nolle) und Gremio sich überbieten, um Baptista, "das alte, listige Fell" zu gewinnen, da Gremio, mit seinem schönen Sause, seinem Gold- und Silberzeug, seinen tyrischen Tapeten, seinen Batisten und perlgestickten Polstern, mit seinem Pachthof, seinen Milchtühen und seinem Frachtschiff ausgetrumpst wird durch die Aussteuer, welche der junge Freier aus dem unerschöpflichen Schatz seiner Phantasse diesen reellen, aber besschränkten Leistungen entgegen stellt. Das Jusammentreffen des ächten und des falschen Bincentio, dieser eigentliche Höhenpunkt des Intriguenstücks, sieht geradezu wie eine Uebertragung aus den "Irrungen" aus. Die Charakter-

zeichnung in diesem Theile des Luftspiels ift selbstwerftandlich von der Grundlichkeit und dem Reichthum weit entfernt, welche Shaffpeare sonft auf Diesem Gebiete entwidelt. Bir baben es, wie schon bemerkt wurde, mehr mit verfonificirten Gattungsbegriffen zu thun, als mit lebenbigen, aus dem Rern der Berfonlichkeit beraus machsenden Ginzel-Bon Baptifta, dem ftereotypen Romodienvater, bei wesen. bem es "das Baare davontragt", von Gremio, bem alten, reichen, durch die Jugend ausgestochenen und verhöhnten Freiwerber war schon die Rede. Aber auch Lucentio und Tranio find im Befentlichen die feststebenden Dasten des jungen, reichen, eleganten fils de famille, voll guter Borfate, verbunden mit leidlichem Mutterwit, febr beißem Blut und einem fart auf die Nachficht des Baters gablenden Gewiffen, - und des schelmischen, in jeder Lift bewanderten, aber treuen und erprobten, den menus plaisirs und den ernsten Bergens-Angelegenheiten des Berrn gleich eifrig feine Rraft widmenden Dieners. Tranio ist dabei mit den Dromio's und Grumio's natürlich durchaus nicht zu verwechseln, noch auf der andern Seite mit den acht germanischen Bestalten bes dem herrn aus der Fulle des herzens ergebenen und dabei fich ftreng auf die eigene, bescheibene Sphare beschränkenden Dieners, wie Shakfpeare fie fpater mehrfach gezeichnet hat, z. B. in Timon's Rlavius, in dem alten Adam in "Bie es euch gefällt" und in dem Reitfnecht Richard's II. Bir haben hier jenes Mittelbing von Ravalier und Lafaien por uns, wie die freieren Umgangsformen und der angeborene, gesellige Takt der romanischen Gudlander es noch baufig erzeugen: Den nobeln, eleganten, Dienenden Gefell-

schafter, ber mit bem herrn nur die Rleider tauschen barf, um die täglich bewunderte, beneidete und - in aller Stille grundlich studirte Rolle des Gebieters mit vollem Anstande zu spielen. Die Familie Figaro's, des stets aufgeräumten, mit Rath und That schlagfertigen, aber bedenklich rasonni= renden und auf fein Geschick, seinen Muth und feinen Big vertrauenden Factotums, des vom blinden Schickfal nur aus Berfeben in die Jade des Dieners gestedten Ravaliers ift weit alter, als ihr von Beaumarchais am Vorabende ber Revolution aufgestellter flassischer Thous. Sie bildet einen wesentlichen Bestandtheil der romanischen Gesellschaft, in welcher der angeborene, unftillbare Durft nach Auszeichnung und Bevorzugung nun ichon feit beinahe einem Jahrhundert fich wunderlich genug in die Maste des Gleichheits - Brincips zu kleiden bemubtift. Tranio, das verfteht fich von selbst, ift die noch barmlose und autartiae Barietat dieser großen Battung; fein Selbstgefühl findet in ben gegebenen Berhältniffen noch gang seine Rechnung und findet keine Aureigung ju gefährlichem Grubeln. Er ift der Bergensrath und Bertraute feines jungen Gebieters. 3hm etöffnet Lucentio seinen löblichen Borfak, die schöne akademische Reit allein der Tugend und Philosophie zu widmen, jener Philosophie, die une belehrt, wie Glud durch Tugend nur erworben wird. Es ift Tramo's Sache, das gefährliche Uebermaaß dieses Eifers durch eine entsprechende Dofis jener Ermahnungen ju milbern, wie die Gebietenden fie von freimuthigen Dienern verlangen. Zuerft macht er ber Beisheit sein Rompliment, nach beren Sugigfeit Lucentio folden Beighunger zeigt. Aber er verhehlt ihm nicht, daß

er in bedenklicher Gefahr schwebe, über dieser Tugend und moralischen Strenge zum Stoiker und zum Stocke zu wers den. Und daran knüpft er das treffliche Recept für vorsnehme junge Herren, die an übermäßigem Lerneiser franken:

"Horcht nicht so fromm auf Aristoteles Schelten, Daß ihr Dvib als sündlich ganz verschwört. Sprecht Logit mit ben Freunden, die ihr seht, Und übt Rhetorit in dem Tischgespräch; Treibt Dichtfunst und Musit, euch zu erheitern: Und Metaphysit und Mathematit Die tischt euch auf, wenn ihr euch hungrig sühlt; Bas ihr nicht thut mit Luft, gedeiht euch nicht; Rurz, herr, studirt, was ihr am meisten liebt!"

Diefe goldenen Worte fallen auf dankbaren Boden. Lucentio theilt durchaus nicht die pedantischen Grundfage der herren vom navarrefischen Sofe. Er dankt Tranio für den guten Rath, denkt vor Allem an die Beschaffung einer stattlichen Wohnung für die Freunde, die er mit Grund auf Univerfitaten fich zu erwerben bofft und bat Dann nichts Giligeres zu thun, als fich Anall und Fall zu verlieben, damit der aute Dvid von der Gefahr undantbarer Burudfegung gegen Aristoteles ein für allemal befreit werde. Diese Liebe selbst ift natürlich noch gang jene vielbesungene Zauberwirkung des Auges auf das entzündliche Blut, die wir in allen bisher betrachteten Luftspielen Shatspeare's (die "Frrungen" ausgenommen) als den Rern der Sandlung erkanuten. Lucentio nennt fle felbft febr bezeichnend " die Liebe im DuBiggang:" seine ersten Extasen find benen der Ravaliere in "Berlorne Liebesmüh'n" vollfommen ähnlich. Als Tranio

ihn fragt, ob er denn, verloren im Anschau'n, das Wichstigste nicht übersehen (nämlich des Baters deutlich ausgesprochene Plane), erwiedert er eifrig:

"O ja! Ich sah von holbem Liebreiz strahlen Ihr Antlitz, wie Agenors Tochter einst, Als Jupiter, gezähmt von ihrer Hand Mit seinen Knieen kußte Kreta's Stranb."

Und auf Tranio's Bemerkungen über das Reifen der gankerinn hat er die Antwort:

"Ich sah sie öffnen die Korallenlippen, Und wie ihr Hauch die Luft umber durchwürzte: Lieblich und suß war Alles, was ich sah."

Der Styl aller dieser Partieen ist von trefflichster, schwungvollster Leichtigkeit, mit einem köstlichen Anfluge von Humor. Mit vollendeter Virtuosität ist der Dialog namentlich
in der Scene gehandhabt, in welcher der wirkliche Vincentio
seine Stelle besetzt sindet, während Tranio sich ihm mit dem Aplomb komischer Verzweislung als sein Sohn Lucentio präsentirt. — Antike Neminiscenzen sinden sich noch mehrsach,
wie in allen Jugendarbeiten Shakspeare's; auch sehlt es
hie und da nicht an euphuistischen Anklängen. Doch sind
diese Eigenthümlichseiten dem Intriguenstück mit den der Charakterschilderung gewidmeten Scenen gemeinsam. Soerinnert das Witzgesecht zwischen Katharina und der Wittwe
in jedem Zuge an die Damenunterhaltungen in "Verlorne
Liebesmüh'n", und wenn Katharina auf Petruchio's Besehl
den alten Vincentio anredet:

"Aufblüh'nbe Schöne! Frifche Mabdenknospe, Bohin bes Beges? Wo ift beine Deimath?

Glidfel'ge Eltern von fo fonnem Rind! Glidfel'ger noch ber Mann, bem gunft'ge Sterne Bur holben Eb'genoffinn bich bestimmten!"

so wird die frische Erinnerung an Homer Niemandem entsgehen.

hatten wir es bis dahin nur mit einer neuen Combination der Elemente zu thun, welche die übrigen Erstlings= tomödien Shatspeare's erfüllen, so tritt uns in dem jest au betrachtenden Saupttheile des vorliegenden Studes bereits der eigenthumliche Familienzug der vollendetern Luftspiele des Dichters in einem bedeutenden Brade der Ausbildung entgegen. Wohl ergeht die Charafterzeichnung fich auch hier noch in der vollen Freiheit des Karrifaturmalers, welche poetische Uebertreibungen der Wirklichkeit nicht nur gestattet, sondern recht eigentlich jum Bebel der Wirkung Aber diese Karrifaturen sind nicht mehr convenmacht. tionelle, von ausländischen Muftern entlehnte Masten. truchio und Ratharina find ein paar typische Gestalten des ächt englischen Luftspiels, von Shakspeare feinesweges erfunden, aber von ihm mit seinem gangen Talent für feine und gründliche Charafteriftit erfaßt, mit einem durchaus bedeutenden sittlichen Inhalt erfüllt und mit dem perfönlichsten und frischesten Leben ausgestattet, so zwar, daß auch unter den tollsten Ausgelaffenheiten der Burleste der bedeutende Grundgedanke nicht aus dem Auge verloren, die wesentlichen Buge des Bildes nicht entstellt noch beeintrachtigt werden. Wie schon bemerkt wurde, ist es das von der Natur porgezeichnete Machtverhältniß von Mann und Beib in der Che, was bier den Dichter beschäftigt. Es gilt, aus den

Bugen zweier launigen Rarrifaturen die Grundzuge bes richtigen Bildes herauslesen zu laffen. Das bofe, tobende Beib fieht fich durch den ebenso schlauen als rudfichtelos derben und energischen Mann mit ihren eigenen Baffen geichlagen. Die tollsten Scenen unweiblicher heftigkeit auf der einen, und höhnender Gewaltsamkeit und Grobbeit auf ber andern Seite find darauf berechnet, die erfreuliche Erscheinung einer wohl geordneten, durchaus gefunden und fittlichen Chegemeinschaft als natürliches Refultat aus fic hervor gehen zu laffen. Sollte das erreicht werden, fo durfte der Lachluft nicht auf Rosten der Wahrheit in wefentlichen Dingen geopfert werden; umgekehrt durfte ber ernste Grundgedanke nicht so in den Vordergrund treten. daß er die Unbefangenheit und Harmlofigkeit des Scherzes verfümmerte. Unfers Erachtens bat der Dichter fich nach beiden Seiten bin mit großem Geschick aus ber Sache gezogen. Sein Betruchio und feine Ratharing eröffnen durchaus nicht unrühmlich die eigentliche Reihe feiner tomischen Charafterbilder. Wenn auch fo fein und vollendet noch nicht durchaeführt, wie die Sauptrollen der fpateren Luftspiele, lohnen sie doch reichlich der Mühe eingebenderer Betrachtung.

Die Bekanntschaft Katharina's machen wir in einer Scene, die uns die wesentlichen Züge dieser seltsamen Erscheinung mit einem Male enthüllt. Das heftige, reizbare Kind, der Mutter beraubt, durch den schwachen Vater vollskändig verzogen, sieht sich mit allen Ungezogenheiten und Schrossheiten der verwahrlosten, aber keinesweges sittlich verdorbenen Jugend mitten in jener gefährlichen Krifts,

Glidfel'ge Eltern von fo fcbnem Rinb! Gludfel'ger noch ber Mann, bem gunft'ge Sterne Bur holben Ch'genoffinn bich bestimmten!"

so wird die frische Erinnerung an Homer Niemandem entsgehen.

Satten wir es bis dabin nur mit einer neuen Combination der Elemente zu thun, welche die übrigen Erftlings= tomödien Shatspeare's erfüllen, so tritt uns in dem jest zu betrachtenden Haupttheile des vorliegenden Studes bereits der eigenthumliche Familienzug der vollendetern Luftspiele des Dichters in einem bedeutenden Grade der Ausbildung entgegen. Wohl ergeht die Charafterzeichnung fich auch hier noch in der vollen Freiheit des Karrifaturmalers, welche poetische Uebertreibungen der Birklichkeit nicht nur gestattet, sondern recht eigentlich jum Bebel der Birkung Aber diese Karrifaturen sind nicht mehr convenmacbt. tionelle, von ausländischen Muftern entlehnte Masten. truchio und Ratharina find ein paar typische Gestalten des acht englischen Luftspiels, von Shaffpeare feinesweges erfunden, aber von ihm mit seinem gangen Talent für feine und grundliche Charafteristit erfaßt, mit einem durchaus bedeutenden fittlichen Inhalt erfüllt und mit dem personlichsten und frischesten Leben ausgestattet, so zwar, daß auch unter den tollsten Ausgelaffenheiten der Burleste der bedeutende Grundgedanke nicht aus dem Auge verloren, die wesentlichen Buge des Bildes nicht entstellt noch beeinträchtigt werden. Bie schon bemerkt murde, ist es das von der Natur voraezeichnete Machtverhältniß von Mann und Weib in der Che, mas hier den Dichter beschäftigt. Es gilt, aus den Rugen zweier launigen Karrifaturen die Grundzuge bes richtigen Bildes herauslesen zu laffen. Das bose, tobende Beib fieht fich durch den ebenso schlauen als ruckfichtslos berben und energischen Mann mit ihren eigenen Baffen gefolggen. Die tollsten Scenen unweiblicher Beftigfeit auf der einen, und bobnender Gewaltsamkeit und Grobbeit auf ber andern Seite find darauf berechnet, Die erfreuliche Erscheinung einer wohl geordneten, durchaus gefunden und fittlichen Chegemeinschaft als natürliches Resultat aus fic bervor geben zu laffen. Sollte bas erreicht werden, fo durfte der Lachluft nicht auf Rosten der Wahrheit in wefentlichen Dingen geopfert werden; umgekehrt durfte ber ernste Grundgedanke nicht so in den Bordergrund treten, daß er die Unbefangenheit und harmlofigfeit des Scherzes verfümmerte. Unfers Erachtens hat der Dichter fich nach beiden Seiten bin mit großem Geschick aus der Sache gezogen. Sein Vetruchio und feine Katharina eröffnen durchaus nicht unrühmlich die eigentliche Reihe feiner komischen Charafterbilder. Wenn auch fo fein und vollendet noch nicht durchgeführt, wie die Sauptrollen der späteren Luftsviele, lobnen sie doch reichlich der Rübe eingebenderer Betrachtung.

Die Bekanntschaft Katharina's machen wir in einer Scene, die uns die wesentlichen Züge dieser seltsamen Erscheinung mit einem Male enthüllt. Das heftige, reizbare Kind, der Mutter beraubt, durch den schwachen Vater vollskändig verzogen, sieht sich mit allen Ungezogenheiten und Schrossheiten der verwahrlosten, aber keinesweges sittlich verdorbenen Jugend mitten in jener gefährlichen Krists,

welche das erwachende Bedürfniß zu gefallen beim Uebergange aus der in den Tag hinein lebenden Rindheit in die felbstbewußte Jugend nothwendig herbeiführt. mächtige Trieb, die treibende, belebende Rraft aller geistigen Befelligkeit, findet fie gleich unfähig, fich feiner zu erwehren und ihn zu befriedigen. Go läßt fle den geheimen Aerger über fich felbst an der fanften, schwächern und darum gludlicheren Schwester, an deren Freiern, an Allen aus, welche ibr naben. Wer je mit Aufmerksamkeit barauf achtete, wie gerade die fraftigsten und tuchtigsten jungen Leute oft fich benehmen, sobald fie in der Ungelenkigkeit der halbreifen Jugend zum ersten Male den Anforderungen einer auf beftandige Selbstbeberrichung berechneten Befelligkeit begegnen, der wird in Katharina's Tollheiten Nichts weiter erblicken, als die ergötliche Karrifatur einer der gewöhnlichsten Erscheinungen des Lebens. Es ift weniger Bosheit, als Berlegenheit und falsche, in Ungezogenheit umgeschlagene Scham, wenn Ratharina den das Saus ihres Baters besuchenden Berren mit tollfter Grobbeit begegnet. Buthend, vom Bater "allen diesen Runden ausgehöfert zu werden", durchaus nicht blind gegen die Bortheile ber schwächern und gefügigern Schwester droht fie, den Freiern — Bianca's den Kopf mit dreibeinigem Stuhle zu burften, ihnen das Geficht wie Hanswürsten zu schminken. Umfonst: und tobte fie noch ärger, um ihren Biderwillen gegen die Manner zu zeigen: ihre frankhafte Gereiztheit gegen die fanfte, nachgiebige, aber von Allen umworbene Schwester mußte dem Renner die wunde Stelle ihres Bergens entdeden und damit denn auch den Weg zur Beilung.

"Sie ift eu'r Aleinob, fie muß man vermählen, Ich muß auf ihrer Hochzeit baarfuß tanzen, Weil ihr fie liebt, Affen jur Hölle führen."

In diefen Worten liegt das Lange und das Rurze alle des tollen Unfuge, in deffen burlester Ausmalung fich das Gebicht hier mit heiterm Behagen ergeht. Ratharina brennt danach, geliebt zu werden und zu gefallen, aber fle weiß nicht, wie dazu zu gelangen, und so läßt fie in halber Selbstäufchung ihre bofe Laune gegen Alles aus, mas ihr in den Beg kommt, fintemal ernster Biderspruch oder gar Strafen unter den Erziehungsmitteln Bavtifta Minola's feine Rolle gespielt haben. Es wird fich nun darum handeln, durch eine kräftige und gludliche Operation diese Fehler der moralischen Diat wieder gut zu machen. Ohne eine solche ift hier wenig zu hoffen, denn das Uebel fteigert fich an fich selbst. Jede neue Taktlofigkeit vermehrt das Unbehagen, aus dem die erste entsprang. Es dürfen nur ein paar schmerzliche Erfahrungen hinzukommen, und die bloße Ungezogenheit ift in dringender Gefahr, fich zu unheilbarer Berbitterung zu fleigern.

Mit besonderer Sorgfalt zeichnet nun der Dichter wie billig den Mann, dem die seltsame Heilung gelingt. In einer den bisher besprochenen Lustspielen noch fremden Bollständigkeit erhalten wir Auskunft über seine Bildung, seine Schicksale, seine Grundsäpe. Es bleibt uns Nichts fremd, Richts räthselhaft in seiner Erscheinung.

Man bemerke vor Allem, daß Shakspeare die Beilung und nachträgliche, summarische Erziehung der störrischen Dame keinem Jünglinge anvertraut, dessen Phantaste, durch das Bedürfniß der Liebe und Singebung erhitt, die fünftige Lebensgefährtinn zum Ideal erhebt. Die bingebende, fich felbit vergeffende Liebe tann verwundete Bergen heilen, fie tann das schlummernde Talent weden, jeden Reim des Guten und Edeln entfalten. Sie ist die schöpferische Rraft des Lebens. Sier aber gilt es junachft, bas Unfraut ju reuten, einer verschrobenen Entwidelung durch einen Machtspruch Salt zu gebieten, einer beginnenden moralischen Berfruppelung entgegen zu treten: und da thut die scharfe, sichere Beobachtung, die gereifte Erfahrung, die zuverlässige Rraft mehr Noth, als weichherzige Theilnahme des Arztes für Betruchio hat vollauf Gelegenheit gehabt, den Rranken. jene wesentlichen Eigenschaften des zur Berrschaft berufenen Mannes in fich auszubilden. In Jagd, Krieg und Seefahrt ift er bewährt erfunden:

> "Hört' ich zu Zeiten nicht ben Löwen brüllen? Hört' ich bas Meer nicht, aufgeschwellt vom Sturm, Gleich wilben Ebern wilthen, schweißbeschäumt? Bernahm ich Feuerschlände nicht im Feld, In Wolfen bonnern Jovis schwer Geschütz? Hab' ich in großer Felbschlacht nicht gehört Trompetenklang, Roßwiehern, Kriegsgeschrei?"

So schildert er die Erfahrungen, die ihn gebildet. Dies bewegte Leben hat ihn gestählt, ohne ihn zu erstarren oder seine Kraft zu erschöpfen. Noch segelt er mit dem lustigen Winde, der die Jugend treibt. Im Beutel hat er Geld, daheim die Güter; Muth und Kraft im männlichen Herzen, zieht er aus, vielleicht zu frei'n und zu gedeih'n. Der Jusah von derbem, gesundem Egoismus, den Shakspeare ihm,

wie allen seinen Humoristen giebt, darf in keiner Beise besfremden. Es ist das unedlere, aber derbere Metall, welches das lautere Gold des Charafters gegen die unsansten Reisbungen des Beltlaufs härtet. Bohl rechnet Petruchio auf Juhörer, die Scherz verstehen, wenn er seine Heirathspläne entwickelt:

"Beißt bu also nur Ein Mäden, reich gemug, mein Beib zu werden, (Denn Gold muß klingen zu dem Hochzeitstanz) Sei sie sie häßlich als Florentius Schätzchen, Alt wie Sibple, zäntisch und erbost Bie Sokrates' Kanthippe, ja noch schlimmer, Ich fehre mich nicht dran, und Nichts bekehrt Zu ander Meinung mich, und tobt sie, gleich Dem adriat'schen Meer, von Sturm gepeitscht: Ich fam zur reichen heirath her nach Padua, Wenn reich, kam ich zum Glück hieher nach Padua."

Bir dürsen auch den Kommentar Grumio's zu dieser Rede nicht gerade für baare Münze nehmen und Petruchio nicht im Verdacht haben, daß er eine Marionette heirathen würde, einen Haubenblock, eine alte Schachtel, die keinen Jahn mehr im Munde hat, "und hätte ste auch so viel Krankheiten als zweiundfunfzig Pferde." Gleichwohl ist es sehr deutlich, daß dieser praktische Kenner der Welt nicht geneigt ist, die schwerste Last des socialen Lebens auf sich zu nehmen, ohne sich die materiellen Mittel zu sichern, sie mit Anstand und ohne zu große Mühe zu tragen. Dabei ist er jedoch Nichts weniger, als die widerwärtige, unmännliche Erscheinung eines Freiers, der in der Ehe materielle Bequemlichkeit gegen Singabe seiner Manneswürde erkausen möchte. Sein Antrag ift kein Opfer auf dem Altar uneigennütziger Liebe, aber es ift ein ehrliches und reelles Geschäft, die folide Grundlegung, nicht zu idealem, poetischem Glück, aber zu einer gesunden, behaglichen Existenz in naturgemäßen, flar vorgezeichneten Grenzen. Seines Baters nicht unbeträchtliche Güter hat Petruchio eher vermehrt als vermindert. kann und will er redlich gewähren, was er verlangt, und geht bann ans Geschäft, nicht als ein toller, übermuthiger Spagmacher, fondern als der flar und icharf blidende Mann, im Bewußtsein der guten Absicht und des guten Rechts, und ficher, die Maste, welche er einstweilen anlegt, mit Maag und mit Takt zu tragen. Durch alle die tollen und burlesten Scenen, in welchen der Dichter fich nun eine Gute thut, der Brivilegien Dieser poetischen Gattung fich in vollem Umfange bedienend: durch fie alle geht deutlich erkennbar der Grundgedanke des von Betruchio entworfenen Planes: Ratharina foll vor Allem einen unbeugsamen fremden Willen fich gegenüber finden, zum erften Male in ihrem Leben. Ihre Klagen wird man nicht abweisen, sondern einfach überhören und migverfteben, die empfindlichsten Beleidigungen werden in das ironische Gewand übertriebener Sorgfalt und Liebe fich kleiden. In jedem Augenblicke wird es ihr deutlich bleiben, daß der Gegner methodisch verfährt, mit eiferner Entschloffenheit, aber ohne Bosheit und Rorn; indem fie seine überlegene Kraft fühlt, wird fie gleichzeitig den unfehlbaren Beg zu ficherem Frieden deutlich erblicen. Eine mäßige Dofis füßer, geschickt beigebrachter Schmeichelei wird bas Einnehmen ber bittern Medizin ein wenig erleichtern, wenigstens über den ersten Biderwillen ein wenig binwea

helsen. So wird die verwirrende, aufregende und aufgeregte Befangenheit im Augenblicke der Erschöpfung einem Lichtblick klaren, ruhigen Bewußtseins zugänglich werden: und damit ist Alles gewonnen. Die tüchtige, gefunde Grundanlage dieser störrigen Natur sindet Naum, sich zu entwickeln und ein gesundes und naturgemäßes Verhaltniß wird sich bald zu dauerndem Bestande begründen. Die Grundzüge dieses Verfahrens entwickelt Petruchio selbst in den Worten:

"If sie unbändig, bin ich toll und wilb; Und wo zwei with'ge Feuer sich begegnen, Bertilgen sie, was ihren Grimm genährt: Wenn kleiner Wind bie kleine Flamme sacht, So bläft der Sturm schnell Feu'r und Alles aus."

Die virtuose, groteste Komit, welche der Dichter in der Ausführung dieses Planes entfaltet, wird durch die logische Klarheit und Sicherheit der Entwickelung und durch die glücklichsten psychologischen Griffe vor dem Gerabstuken zur Farce durchaus bewahrt, und man kann Gervinus nur aus vollem Herzen beistimmen, wenn er die Schauspieler nachsdrücklich auffordert, diese Rolle doch ja mit Maaß und decenter Haltung zu spielen. Das Programm des einleitenden Berfahrens, der Werbung, giebt Petruchio selbst:

"Schmollt fie, erwiebr' ich ihr mit festem Ton, Sie finge lieblich, gleich ber Nachtigall. Blickt fie mit Buth, sag' ich, sie schau' so klar Wie Morgenrosen, frisch vom Than gewaschen.

Schlägt fie mich aus, so frag' ich nach bem Tag Des Aufgebots und wann bie Hochzeit fei?"

Sehr geschickt wird in das hitzige Wortgesecht bei der ersten Zusammenkunft eine seine Schmeichelei gemischt, da Petruchio von ironischen Lobpreisungen plöglich zu der burlessen Verleumdung übergeht, daß Käthchen hinke, und ihr so Gelegenheit giebt, auf der Stelle ihren ganz stattlichen Ganz zu produziren. Da sehlt denn auch nicht das für viele Spottreden Entschädigung bietende Lob:

"Hat je Diana so ben Balb geschmildt, Als Rathchens töniglicher Gang bies Zimmer? O sei bu Diana, saß sie Kathchen sein, Und bann sei Kathchen teusch und Diana sippig!"

Bon da an steigern sich die drastischen Mittel in rascher Folge. Die stark dreiste, extemporirte Ankundigung der Berlobung mag noch hingehen: Petruchio ist seiner Sache gewiß und will dem eigenstnungen Kinde vor der Hand noch die Ueberwindung des formellen und öffentlichen Nachgebens ersparen. Daß er sehr Necht hatte, zeigt sich am Hochzeitstage. Sein wohl berechnetes Ausbleiben sindet schon eine mehr als halb besiegte Gegnerinn. Aus ihrem Schimpfen spricht weit mehr der Schmerz der Demüthigung und der getäuschten Erwartung, als Widerwillen gegen den Mann.

"Batt' ich ibn nur mit Augen nicht gefebn!"

so geht sie weinend ab. Dann folgt die ausgelassene Burleske der Trauungsscene, ein Meisterstück drastisch skomischer Erzählung. Alles Folgende ist spstematisch darauf angelegt, Katharina körperlich zu erschöpfen, durch den Schein übertriebener Vorsorge ihren Klagen die Spize zu brechen, ihr ganzes Denken und Fühlen erst zu plöglichem Stillstand,

dam ju schroffer Umtebr zu zwingen. Bas fie von etwaiger Biderfeglichkeit zu erwarten batte, muß die Dighandlung Brumio's und der Lakaien ihr in eindringlichem Bilde zeigen. Als ihr Pferd fiel und fle unter das Pferd, an schmutigster Stelle: als Betrucbio fie liegen ließ mit dem Pferde, als er Grumio prügelte, weil ihr Pferd gestolpert war, da watete fle durch den Roth, um den Gemighandelten fortzureißen, da betete fle, die nimmer gebetet hatte. Und diese Bekehrung macht schnelle Fortschritte. Im Sause angefommen, bittet fie ichon um Geduld und Rachficht für die ungeschickten Diener, die weiblichen Rardinaltugenden regen fich in ihr mit bem Bewußtsein weiblicher Schwäche. Eine gründliche Nachkur thut das Uebrige. Der Falk wird vollständig gegahmt und befteht vortrefflich feine Proben. Natürlich bewegen fich diese eben so fehr in fomischer Uebertreibung als die früheren Brutalitäten Betruchio's. Eine einzige, in dem Maage der Birklichkeit gehaltene Scene murbe hier auf der Stelle alle Verhaltniffe verruden und die komische Wirkung in Widerwillen und Abscheu verwandeln. Ratharina's Schlugrede über die Pflichten des Beibes zieht endlich die Summe des sittlichen Inhaltes, den Shafspeare diefer feltfamen Form mit gutem Bedacht anvertraute. Die scherzhafte Uebertreibung giebt der ungalanten Babrbeit den Areipaß. Eine garnicht fentimentale, aber auch nicht robe Auffaffung des Verhältniffes der beiden Geschlechter tommt der phantaftischen Bergotterung des Beibes gegenüber zu energischem Ausdruck. Benn Betruchio über Die garteren Ravaliere als mabrer Cheherr triumphirt, fo treten uns in der grotesten Maste dieses gesunden Realisten deutlich bie Züge des von seiner Lady vergeblich nach Staatsgeheimnissen ausgefragten Percy und des um die französtsche Prinzesstnn werbenden Heinrich's V. entgegen. Wie in "Berlorne Liebesmüh'n" der einsache, gute Geschmad gegen ausländisch pedantische Ziererei, so kommt in der "Zähmung der Widerspenstigen" seste, gesunde häusliche Zucht gegen Pantosselheldenthum und Emancipationsgelüste zu Ehren. Die ersten selbstständigen Schritte Shakspeare's auf der Bahn des Lustspiels sind energische Protestationen eines einsachen, sittlichen Sinnes gegen verschrobene Umnatur. Wir werden diesen Grundton in seinen vollendeteren Leistungen auf diesem Gebiet noch oft anklingen hören.

## 2. Ende gut, Alles gut.

Bei Abfassung dieses merkwürdigen Lustspiels hatte Shakspeare eine italienische Novelle vor Augen: die Geschichte von Giletta de Narbonne, aus dem Boccaz, deren englische Bearbeitung ihm in Painters oft erwähntem "Palace of Pleasure" zu Gebote stand. Ihr entnahm er den ganzen paradozen, für unser Gefühl befremdenden, wenn nicht verlegenden Gang der Handlung, einen der wunderslichten Stosse, die er bearbeitet hat. Helena, die Tochter des berühmten Arztes Gerard von Narbonne, wird nach dem Tode ihres Baters von der verwittweten Gräsinn Rousssillon erzogen. In geschwisterlichem Umgange mit Bertram, dem einzigen Sohne und Erben des grässichen Hauses, wächst sie zur Jungfrau heran. Allmählich verwandelt die Kinders

freundschaft fich in der Seele des Madchens in leidenschaftliche Liebe, während Bertram unbefangen und gleichgultig bleibt. Geine Abreise an den hof bringt helena zu klarer Erfenntnig ihres Ruftandes und zu dem Entschluß, den Beliebten, wo möglich, ju gewinnen. Billfommene Gelegenheit bietet eine schwere Krankheit des Königs, gegen welche Selena ein von ihrem Bater ererbtes, untrugliches Beilmittel befitt. Sie erscheint bei hofe, schafft fich Rutritt und Bertrauen, beilt den König und bedingt fich als Lobn die freie Auswahl ihres fünftigen Gatten aus den jungen Kavalieren des hofes. Bald fieht fich Bertram. der wider feinen Bunfch und Billen Erwählte, in peinlicher Lage zwischen dem Befehl des mächtigen Lehnsherrn und feiner, durch jugendlichen Thaten- und Freiheitsdrang fowie durch Geburteftolz geschärften Abneigung. Rach tropiger Beigerung fügt er fich endlich den Drohungen und Bersprechungen des Gebieters: aber die aufgezwungene Bemablinn wird ihm die Demuthigung reichlich entgelten muffen. Er verläßt fie unmittelbar nach der Trauung. Nicht eber, fügt er höhnisch hinzu, will er die Verstoßene anerkennen und lieben, als bis fie den Ring erhalten bat, den er an seinem Finger trägt und ihm ein Rind zeigen kann, von ihrem Schooß geboren, ju dem er Bater ift. Demuthig und gelaffen nimmt Belena den Urtheilsspruch bin. beschließt, die Beimath zu meiden, da ihr Bleiben den Gatten in Rriegsgefahr und freiwilliger, für fle felbst schmachvoller Berbannung entfernt halten wurde. Doch giebt fle die hoffnung nicht auf: in Bilgertracht erreicht fie Alorenz, den Schauplat von Bertrams Thaten und thörichten Ausschweifungen. Mit schneller Entschloffenheit benutt fie einen leichtfertigen Liebeshandel des durch Sinnlichkeit und schlechte Gefellschaft Berleiteten, um die Bedingungen zu erfüllen, welche er beim Scheiden ihr spottend gestellt hatte. trams Befchämung und Reue, bann ber Triumph ber treuen. muthigen, ausharrenden Liebe bilden den dem Titel entsprechenden Schluß. — Ueber die Entstehungszeit des Lustspiels, welches Shakspeare auf die an wenig anmuthenden, ja verletenden Situationen fo reiche Rovelle baute, sprachen wir icon oben unsere Bermuthung aus. Ginen vofitiven Anhalt gewährt nur die Anführung eines sonft nirgends vorkommenden Drama's "Gewonnene Liebesmub'n " in dem Meres'schen Berzeichniß Shaffpeare'scher Stude, vom Jahr 1598. Er paßt fehr gut auf den Inhalt des vorliegenden Lustspiels, ift aber vielleicht spater von Shaffpeare abgeanbert worden, um unzeitige Bergleichungen mit dem au Inhalt nur in Einzelnheiten ähnlichen und auch in der Form febr verschiedenen "Berlorne Liebesmub'n" zu vermeiden. Auch abgesehen von den oben bereits berührten Eigenthumlichkeiten des Styls muß der geiftige Charafter des Studs den Renner Shaffpeare's an die Mitte oder die zweite Salfte der neunziger Jahre erinnern, an den Beginn der Epoche, deren reifste Früchte in Beinrich IV., Beinrich V. und Samlet por uns liegen. Dan befommt nicht felten den Gindrud, als begegnete man Enden und Fragmenten von Gedantenreihen, die erst dort fich großartig und vollständig zusammen Des Dichters gründliche Abneigung gegen allen Mitter und Schein, gegen Beziertes und Gemachtes, Der ihm auf der Bobe seiner Bildung fo eigenthümliche Rultus der Wahrheit und Geradheit, der Gediegenheit, die weniger verspricht, als sie leistet, klingt überall an. Wir nähern uns bereits dem Kern der Shakspeare'schen Lebensbetrachtung. Parolles, der seige, prahlende, verleumderische, schließlich als bestallter Narr versorgte Renommist ist sichtlich ein erster Versuch in Darstellung eines Thus, dessen hier noch etwas gemischte und verwirrte Elemente später gesondert in Falstass und Pistol zu klassischer Gestaltung gelangen. Selena erinnert deutlich an Falstass's philosophisches Selbstgespräch auf dem Schlachtselde von Shrewsburn, wenn sie ihm ihr Kompliment macht, über "seine schön beslügelte Tugend, und die ihm wohl ansteht, die tressliche Mischung nämlich, welche Tapserseit und Vorsicht in ihm erzeugen." Rach der entsetzlichen Demüthigung, die ihn zuletzt trisst, tröstet er sich ungebrochenen Muthes in den Worten:

"Doch bin ich bankbar. Wäre groß mein Herz, Jett bräch' est Mit der Hauptmannschaft ift's aus; Doch soll mir Speif' und Trank und Schlaf gebeib'n, Als wär' ich Hauptmann; nähren muß mich nun Mein nacktes Selbst. Berroste Schwert und Scham, fahr' hin! Glick auf, Beginn' als Narr ben neuen Lebenslauf!"

Wer denkt hier nicht an die Worte des durch Fluellen entslarvten und geprügelten Biftol:

"Bie, spielt Fortuna nun mit mir bas Nickel? Kund ward mir, baß mein Dortchen im Spital Am frant'schen Uebel ftarb; Und da ist ganz mein Wiederseh'n zerstört. Alt werb' ich, und ben mitben Gliedern prügelt man Die Ehre ans. Gut, Kuppler will ich werben, Zum Bentelschneiber hurt'ger Hand mich neigenb. Nach England stehl' ich mich und stehle bort Und schwör', wenn ich bepfiastert biese Narben, Daß Galliens Kriege rühmlich sie erwarben."

Der Widerwille gegen Ziererei und affectirte Witziagd, in "Berlorne Liebesmüh'n" die Seele des Stücks, klingt wie in Heinrich IV. und Heinrich V. noch gelegentlich an. Ueber den pointirten Unterhaltungston der höftschen Kreise sagt der alte König selbst seine Meinung:

"In ber Jugenb hatt' er ben Wit, ben ich auch wohl bemerkt An unfern jungen herrn: nur scherzen bie Bis ftumpf ber hohn zu ihnen wieberkehrt."

Das Thema der berühmten Schilderung, welche Berch von dem feinen Sofkavalier, dem Abgesandten Beinrich's IV. giebt, die spater in den Geftalten des Polonius, des Rosenfranz und Guldenstern fich plastisch ausprägende Ansicht bes Dichters über den Berth der fogenannten weltmannischen Bildung mancher bevorrechteten Rreise wird mehrfach berührt. So in des Barolles an Bertram gerichtetem Rath: "Sie (die Söflinge) find vollkommene Mufter des achten Gebens, Effens und Redens und bewegen fich unter dem Einfluß des anerkannteften Gestirns: und ware der Teufel ihr Bortanger, man muß ihnen bennoch nachfolgen." Ferner in dem Bekenntnig des vom Sofe gurudgekehrten Narren: 3ch frage Nichts mehr nach Elsbeth, seit ich am Hofe gewesen bin. Unser alter Stocksich und unfre Elsbeths vom Lande find doch Richts gegen den alten Stockfisch und die Elsbeths am Bofe." In dem Gesprach der Boflinge über

des Ronigs wunderbare Seilung glaubt man geradezu Bolonius an der Spige feiner Bunft zu horen, und zu Beinrich's V. Betrachtungen über ben "Gögen Carimonie" über den nichtigen Unwerth der außern, von der Welt aus Rurcht oder aus Eigennut gefpendeten Ehre bilden die Borte des Ronigs von Frankreich ein Seitenstud von ichlagender Aebnlichfeit:

> "Seltfam ift's, bag unfer Blut, -Bermifchte man's, - an Karbe, Warm' und Schwere Den Unterfchieb verneint, und boch fo machtig Sich trennt burch Borurtbeil. Bo Tugend wohnt, und mar's am niebern Beerb. Wird ihre Beimath burch bie That verklärt. Erhabner Rang, bei fünblichem Gemuthe. Giebt fdwillftig boble Chre; mabre Gute Bleibt gut auch ohne Rang, bas Schlechte ichlecht; Richt nach bem Stanb. Die Ebre geigt, wie Ebre ben verbammt. Der fich berithmt, er fei bon ibr entftammt Und gleicht ber Mutter nicht. Der Ghre Saat Gebeiht weit minber burch ber Ahnen That, Als eignen Werth."

Freilich bilden diese tieffinnigen und acht shatspeare'schen Betrachtungen über die mahren und erstrebenswerthen Guter des Lebens bier noch nicht fo den sittlichen Rern des Gedichtes, wie in den vermuthlich bald darauf geschriebenen Siftorien. (Man vergleiche die Bemerkungen über Beinrich IV. und Beinrich V. im erften Bande diefer Borlefungen.) Bas wir dort als die geistige Substanz des Drama's, als das Mart und Leben ber hervorragenoften Charaftere erfannten, tritt uns hier nur gelegentlich entgegen: vereinzelte Licht-Ш.

blide, die das Genie des Dichters über eine Reihe von Fragen ergießt, die feinen reifenden Beift bereits umbrangen, ohne doch im Bordergrunde der Betrachtung zu fteben. Die eigentliche Aufgabe von "Ende gut, Alles gut" bewegt fich, wie schon oben angedeutet wurde, auf einem andern Bebiete. Es handelt fich darum, einem der unliebfamften Digverhältniffe, welche aus dem focialen Berhaltnig der Beschlechter entspringen können, eine poetische und menschlich anziehende Seite abzugewinnen, es naturgemäß einer gludlichen Losung entgegen zu führen. Das von Liebe glübende Mädchen fteht dem fproden, bochmuthigen Junglinge, das treue, hingebende Beib dem tropig und leichtfinnig sich von ihr wendenden, ihr Recht wie ihre Liebe migachtenden Gatten gegenüber. Es gilt, junachft uns auszusöhnen mit der Jungfrau, welche wirbt, wo fie die Umworbene fein follte; dann erft wird unfere Theilnahme auf die Seite der gefranften Gattinn treten, wir werden mit Intereffe ihr auf dem Bege folgen, den fie einschlägt, um die hochfahrende, harte Mannesnatur ju überwinden, den Entflohenen gur Bflicht und gum Glude gurudguführen. Benn im vorigen Stude die Ueberlegenheit des Mannes weiblicher Unart Berr wurde, so seben wir bier das Beib unter den ungunftigften Berhaltniffen im Rampf gegen bas Biderstreben des unreifen, verzogenen Mannes. es dem Dichter, ihren Sieg begreiflich und anschaulich zu machen, uns einen flaren, eindringenden Blid in die bier maafgebenden Sulfsquellen und Eigenthumlichkeiten bes weiblichen Befens zu gewähren, fo wird die fittliche Aufgabe feines Studes geloft fein. Berfuchen wir, demfelben von diefem Standpuntte aus gerecht zu werden.

Natürlich gipfelt das Interesse hier bereits vollständig in der Charakterzeichnung. Ihre Gründlichkeit, Feinheit, Bollständigkeit trennt "Ende gut, Alles gut" durch einen bedeutenden Abstand von den bisher betrachteten Lustspielen des Dichters. — Da nur die Kenntniß des Widerstandes einen richtigen Maaßstab giebt für die Schähung der überwindenden Kraft, so betrachten wir zunächst Bertram und seine ihn bedingende Umgebung, ehe wir dem Studium des Hauptcharakters uns zuwenden.

Benn es irgend verstattet ift, aus dem Befen ber Eltern einen Schluß auf die Beanlagung der Rinder zu ziehen, so hat der Dichter hier dafür gesorgt, dem jungen Grafen Rouffillon ein gunftiges Borurtheil in der Meinung bes Beobachters zu fichern. Bon feinem fruh dabin gegangenen Bater fpricht ber Ronig mit warmer, herglicher Sochachtung und Freundschaft. Es erquidt ihn, des Edeln zu geden-Jener "hatte den Dienst der Zeiten wohl ftudirt und war der Brauften Schuler. Gein Stolz mar fern von Bitterfeit und Sochmuth, mit bescheidenem Maag bediente er fich der Baffe des Biges. Fest gegen feines Gleichen flieg er gern au Beringern leutselig berab und machte fie flolz burch seine Als ein Bewahrer achter Treue gegenüber ber Demuth. losen Sitte einer neuerungssüchtigen Beit ift er dem gealterten foniglichen Baffengefährten in liebevollem Undenten theuer geblieben. Golch einem Bater bankt Bertram feinen Ramen und fein Blut. Erzogen aber ift er von einer Mutter, die geradezu zu den edelsten Frauengestalten gehört, welche Shakspeare gezeichnet hat. Wie die meisten Liebelinge des Dichters, vereinigt sie mit ächter Herzensgüte einen scharfen, sichern Blick für das Leben und den ächten Humor, zu welchem auch die trefflichst begabten Naturen erst dann gelangen, wenn eine reiche Ersahrung sie belehrt hat, ohne das Gefühl zu ertödten. Ihren Abschiedsworten an den zu Hose gehenden Sohn merkt man es an, daß diese hochbegabte Frau Jahre lang darauf angewiesen war, Kindern und Hausgenossen den früh geschiedenen Vater zu ersehen. Man glaubt einen weltersahrenen Mann sprechen zu hören, wenn sie dem Scheidenden zuruft:

"Blut, so wie Tugenb Regieren bich gleichmäßig. Deine Gite Entspreche beinem Namen. Lieb' Alle, Wen'gen traue; Beleib'ge Keinen; sei bem Feinbe furchtbar, Durch Krast mehr als Gebrauch. Den Freund bewahre, So wie bein Herz. Lass' bich um Schweigen tabeln, Doch nie um Reben schesten!"

Als später Helena die Nachricht von Bertram's Flucht bringt, bewährt sie die Festigkeit der erprobten Kraft. Da ist kein weibisches Jammern zu hören. "Sie traf so mancher Schlag von Freud' und Gram, daß beider plöglich schredende Erscheinung sie kaum entmuthigt." Beit entsernt, nach Beisberart sich des eigenen Verdrusses und Kummers auf das Haupt abhängiger Personen zu entladen, ist sie es, welche Gelena, die kaum einmal ganz unschuldige Ursache ihres Unglückes tröstet, welche die Hoffnung der tief Gebeugten aufrichtet. Die Mutter, in Gesahr den einzigen Sohn zu

verlieren, halt fest an der Liebe zu dem Mädchen, vor dessen Werbung jener entslohen. Die vornehme, reiche Dame hat das Kind des armen Arztes stets mit voller Liebe als das eigene behandelt. Die Vorurtheile des Ranges, der Geburt, sonst auch in den edelsten Frauen so mächtig, sind hier durch ächte Humanität, durch eine freie und großartige Lebensaussauffassung vollständig besiegt. Die zu ächter Weischeit gereiste Frau weiß es, daß die liebenswürdige, nicht die vornehme Gattinn das Glück des Mannes begründet. Ihre Herzensgüte hat sich in den schwersten Prüsungen bewährt. Wie es nur kerngesunden und durch das Leben tüchtig geschüttelten Naturen gegeben ist, bewahrt sie im Alter das Verständniß der Jugend:

"Natur bewahrt am treu'sten ihre Kraft Wo Jugend glüht in starker Leibenschaft; Laß in Erinn'rung uns vergang'ner Stunben Was einst uns selbst kein Fehler schien erkunben."

In diesem Bewußtsein findet sie für Schmerzen und Freuden, über die sie weit hinaus ist, den sichern, richtigen Maaßstab, und ihre Weisheit hat es denn auch nicht nöthig, das schwere Staatstleid ernster Würde beständig zu tragen. Berstehen doch überhaupt nur diesenigen in Birklichkeit Scherz und Spaß, die den rechten Ernst als unverlierbares Gut im sichern Bewußtsein besigen. Es ist gewiß nicht Zufall, daß gerade die edle, hochverständige Frau am freundlichsten und behaglichsten mit dem Narren sich einläßt. Nicht daß wir diese Scenen in ihrer ganzen Ausdehnung gerade für eine Zierde des Stückes hielten. Sie erinnern zum Theil mehr an die etwas handgreissiche Komit der Clowns in Shaffpeare's Jugendarbeiten, als die bier vorherrschende, edlere und höhere Stimmung es willig erträgt. Die volksthumlichen, altgewohnten Bige über Sahnreve und ichlaue Beiber merden mehrfach ohne alle fichtliche Beranlaffung vom Baune gebrochen. Man glaubt eine Scene aus ben "Irrungen" ober aus ber "Biderfpenftigen" zu lefen, wenn der Narr seine Theorie über die Bortheile des Cheftandes entwickelt und dann dem Parterre das Urtheil über Die Frauen jum Beften giebt: "Gine gute Frau unter Behnen: das beifit, die Ballade verbeffern. Bollte Gott nur alle Sabre soviel thun, fo hatte ich über die Beibergebnten nicht au klagen, wenn ich ber Pfarrer ware. Wenn nur jeder Romet eine gute Frau brachte oder jedes Erdbeben, fo ftande es schon ein autes Theil besser um die Lotterie." - Auch bie Unterhaltung ber Grafinn mit bem von Paris gurudgekehrten Spakmacher, übrigens ein reines Hors d'Oeuvre. ohne alle Bedeutung für die Haupthandlung, ist so auf Schwänke berbster Art angelegt, wie nur irgend eine Clown-Scene der frühern Stude. Immerhin aber barf es nicht übersehen werden, daß der schelmische, durchtriebene, dabei aber scharf blidende, gutherzige und nicht nuplose luftige Rath fast ausschließlich an die Gräfinn fich wendet, und Die gelaffene Leutscligkeit der Bebieterinn, ihr ficheres Berftandnik und ihre ftete Daak haltende beitere Laune laffen deutlich erkennen, warum Shakspeare das herkommliche, volksthumlich komische Element seines Luftspiels gerade mit der Darftellung dieses trefflichen Frauen-Charafters in fo nabe Berührung brachte.

Solchen Eltern num verdankt Bertram zunächst bas

unschätzbare Gut glänzender körperlicher und geistiger Begabung. Wenn Helena mit Begeisterung von "seinen hohen Brauen" spricht, von dem Falkenauge, den Loden, von jedem Juge des süßen Angesichts, so mag man einen Theil dieser Herrlichkeiten immerhin in das innere Auge des liebenden Mädchens verlegen. Aber der alte König schildert den heran blühenden Sohn seines Jugendfreundes kaum weniger warm:

"Jüngling, bu trägst die Büge beines Baters. Die gütige Natur hat wohlbebacht, Nicht Abereilt, dich schön geformt: sei brum Auch beiner väterlichen Tugenb Erbe!"

Und in der schönen Gestalt wohnt eine feurige, mannliche Seele. Nicht Ruhe und Lebensgenuß liegt dem reichen Erben am Herzen, sondern Ruhm, Anstrengung, Gesahr. Eine durchaus active, fast überkräftige Natur, drängt es ihn, zu wirken, nicht zu genießen und zu empfangen. Boll Unmuth sieht er am Hofe sich sestgehalten, da aus Italien die Kriegswerbung herüber tont:

"Man hält mich fest, und stets bas alte Lieb:
"Zu jung", und "künftig Jahr", und "noch zu frühl"
Man will, ich soll den Weiberknecht agiren, hier auf dem Estrich meine Schub' vernutzend, Bis Ehre weggekauft; kein Schwert getragen, Als nur zum Tanz!"

Das ist seine Rlage inmitten der ausgesuchten Genüsse, welche den jungen, reichen Ravalier, den Liebling des Königs, am Hose einladend umgeben. Und daß eine solide Kraft, ein ächter und hoher Muth diesem unruhigen Tha-

tendrange zur Seite sieht, dafür liefern seine Erfolge bald ben Beweis. Mit Entzücken übernimmt er später in Florenz das ehrenvolle Rommando, welches man mehr dem Ruhme seines Namens als der noch nicht bewährten Tüchetigkeit des unersahrenen Jünglings anvertraut. Mit glüshendem Hochgefühl begrüßt er die erste Aufforderung zu ernster, verantwortlicher That:

"Großer Mars! Roch heut' tret' ich in beine Kriegerreib'n; Laß flar! mich werben, wie mein Sinn; bann faff' ich Das Schlachtschwert liebenb, und die Liebe haff' ich!"

In der Gefahr bewährt er Muth und Talent. Er wirft die Feinde über den Haufen, nimmt ihren Feldherrn gefangen, tödtet den Bruder ihres Herzogs. Bald zeigt ihn der Dichter als strahlenden Mittelpunkt des kriegerischen, gleich ihm auf fernen Schlachtfeldern der Ehre nachjagenden französischen Adels.

Dieser reich begabte, durch Erziehung, Familienüberlieserung und Anlage auf Ruhm und Thaten gewiesene
Sprößling eines Heldengeschlechtes soll nun in der ersten,
brausenden Jugendgährung eine der schwersten Charakterproben bestehen. Dem vom Glücke ohnehin Berzogenen
wird das schönste der Glücksgüter, die hingebende, ächte
Liebe eines edeln, ihm geistig ebenbürtigen Beibes entgegen
getragen. Die Gespielinn der Kindheit, die Freundinn des
heranwachsenden Jünglings tritt ihm als Bewerberinn um
seine Hand entgegen. Bohl könnte ein freundliches Schicksal
nicht besser für ihn sorgen: aber er besindet sich schwerlich
in der Lage, diese Fürsorge in richtigem Lichte zu sehen,

fie nach ihrem mahren Berthe zu schätzen. Der freieste Aft der mannlichen Selbstbestimmung, die Wahl der Lebensgefährtinn, verwandelt fich ihm in unliebsamen, verlegenden 3mang. Des Königs Gebot soll ihm die noch schweigende Stimme des Bergens ersegen; fich felbst foll er hingeben, fo faßt er es natürlich auf, um des alten Ronigs Retterinn au belohnen. Wohl mußte er beffer, als alle Anwesenden, mit der Bergensgute, der lieblichen Anmuth, der hoben geifligen Begabung helena's bekannt fein. Bar fle doch feit Jahren der freundliche Benius feines heimathlichen Saufes - und man fann ja denken, wie das von Allen geliebte und bewunderte Madchen dem Sausgenoffen begegnete, dem ihr Berg schon lange geborte. Aber noch starrt in dem langfamer fich entwickelnden Junglinge die ganze herbe Kraft der eben fich entfaltenden Jugend; noch ist er weit entfernt, die Buter des Lebens nach ihrem mahren Berthe gu moffen; noch winken ihm die trügerischen Ideale der Jugend in der ganzen Bracht, mit welcher eine noch nie enttäuschte Phantafie fie umkleidet. Und dem Allen foll er entfagen, um die nuchternen Bflichten der Che ju übernebmen, für ein Madchen, dem der machtige Reig des Unnahbaren, Beheimnigvollen fehlt, das die Sitte des Geschlechtes verlett, indem es dem Manne fich anträgt! In der That - wenn es ein Borurtheil, eine Scharfe, eine Berfchrobenheit in diesem noch gang unreifen Charafter giebt bei diefer Gelegenheit werden fie fich geltend machen, unterftutt, wie fie es find, durch die edelsten und berechtigtsten Instincte des Jünglinge: die Sehnsucht nach Selbststan-Digfeit und den von Chrliebe geleiteten Thatendrang.

Dies ift benn auch der Standpunkt, von dem aus Bertram's Beigerung ju murdigen fein wird, ebenfo wie alle die Berirrungen, welche ihr folgen. Auf den ersten Blid, es ift mahr, glauben wir gang einfach den hochmuthigen Junker vor uns zu haben, welchen das unliebensmurdigste der Borurtheile verhindert hat, in dem armen Madchen, in der Tochter des Burgerlichen, des Arztes, die ihm an allen Gaben der Natur wenigstens ebenbürtige Jungfrau zu erkennen. "Des armen Arztes Rind, mein Beib! Beit lieber verzehre mich die Schmach!" Das ift seine erfte Antwort auf des Ronias Borichlag. Sie icheint über Bertram's Beweggrunde hinreichende und möglichst ungunftige Auskunft zu geben. Doch wir haben bald Belegenheit, ibn naber kennen ju lernen. Der König läßt fich durch die erste Beigerung natürlich nicht irre machen. Nicht nur richtet er an Bertram jene oben ermähnten eindringlichen Borte über die Hohlheit und Nichtigkeit der äußern Ehre. entfraftet den Beigerungsgrund auf der Stelle durch Die Standeserhöhung und Ausstattung des von nun an nicht mehr armen und niedrigen Madchens. Bar es jener bochmuth allein, der Bertram's Beigerung dictirte, so ware die Sache nun auf der Stelle in Ordnung. Aber Bertram ergiebt fich noch nicht. Bas ihn eigentlich verlet bat, war der Eingriff des Souverans in seine personlichsten Rechte. Erst den Drohungen des erzürnten Monarchen giebt er mißmuthig nach. "Berloren! Em'gem Unmuth preisgegeben! D mein Parolles, fle haben mich vermählt! In's Reld, nach Floreng!" In diesen bezeichnenden Ausruf drängt nach der Trauung fich das tiefschmerzliche Gefühl der verletten Gelbstftandigfeit, der gebrochenen Freiheit zusammen. Bie der Seefahrer, den man im Beginn einer Entdeckungsreife im Safen gurudhalt, fieht er in der fichernden, ruhigen Beimath nur die bemmende Schranke, und einmal dem Rorne des Rönigs entgangen, ift er entschloffen, jene Schranke rudfichtslos zu durchbrechen. Bon nun an laftet das Bewußtsein seiner falschen Stellung fichtlich auf ihm und läßt ihn Fehler über Fehler machen. Daß er Belena auf der Stelle verläßt, mag man in feiner Lage natürlich finden. Ein Beld hatte freilich entweder auf jede Gefahr bin feine Freiheit gewahrt, oder, wenn er einmal nachgab, mit den Consequenzen seines Wortes nicht weiter gemarktet. Aber Bertram hat die Broben noch nicht bestanden, in denen der Charafter fich ftablt. Es ware unnaturlich, wenn der taum flugge gewordene Jungling die Selbstüberwindung, die reife Boraussicht bewährte, welche auf der Sohe des mannlichen Lebens felten genug von den Allerbeften erreicht wird. Auch die Verweigerung des Abschiedskusses ift, die Situation einmal zugegeben, nur in der Ordnung. Aber unritterlich, und das gewöhnlichste Bartgefühl verlegend ift die Forderung, das beleidigte und verlaffene Beib folle nun felbst auf Engen finnen, um die Alucht des Gemabls beim Ronige zu entschuldigen. Gin überfluffiger und verlegender Sohn liegt ferner in den Bedingungen, an welche ber Scheidende spottend die Berföhnung knupft. In bem beftigen, rudfichtslofen Unmuth des ungezogenen, in einer Lieblingslaune burchfreugten Anaben fieht Bertram nur die eine Seite der Sache. Go wird er rudfichtslos und hart; das neue Verhältniß überrascht ihn, bringt ihn aus allem

sittlichen Takt. Er verstößt das Beib, um dessen herrliche Eigenschaften der ganze Hof ihn beneidet, deren mustershaftes Benehmen in der härtesten Prüfung nur von dem leidenschaftlich Berblendeten unbemerkt bleiben konnte und — wirft sich einem Parolles in die Arme.

Unsere Untersuchung begegnet hier einem Charafter von Shafspeare's eigener, durch keine Andeutung der Novelle unterstützter Ersindung. Seine Berwandtschaft mit Falstaff fällt auf den ersten Blick in's Auge: in andern Zügen erzinnert er an Pistol, und sein Berhältniß zu dem Grundzgedanken des Stückes scheint uns ein durchaus eigenthümzliches, sonst nirgends wiederholtes. Im Genuß kriegerischer und adliger Auszeichnung, von der besten Gesellschaft geslitten, führt er sich ein als der Mann von Welt, von Erschrung und Ruf, als ein Kenner und Schiedsrichter der Ehre. Es sehlt seiner Gebehrde nicht an Muth, seiner Sprache nicht an feurigem Schwung. Ihn läßt der Dichter dem jungen, kriegslustigen Grafen die ganz poetische und wirkungsvolle Anrede halten:

"Dem bleibt bie Ehr' unfichtbar in ber Tasche, Der hier zu Hause herzt ben Herzensschatz, In bessen Arm sein männlich Mark vergeubenb, Das ben Galopp und hohen Sprung von Mars Feurigem Roß aushalten soll!"

Von seinen Reisen wußte er erträglichen Wind zu machen, so daß selbst der scharf blidende alte Lasen ihn für einen leidlich vernünftigen Burschen hielt. Die steisseinene Gesschichte von dem Hauptmann Spurio, "dessen linke Backe er zeichnete", findet selbst unter den Kriegsleuten gläubige

Ruborer und hilft dem "edeln Hauptmann" zu merklichem Anseben. Seine Sofmanieren, feine Beflissenheit, mit der er vornehmen herren das lette Wort aus dem Munde nimmt um darauf als auf seine Ueberzeugung zu schwören: dies ganze hoble, geschmeidige, windige Wesen hat Nichts von Armado's steifer Bedanterie, noch von Bistols geschmacklosem, bombastigem Renommiren. Noch weniger wo möglich aber bat es von Falftaff's trefflichem Big. Bir haben den trivialen, geleckten, formgerechten, aller Mannheit entbehrenden Schmaroker vor uns, den Typus jener Sommerfliegen, die überall schwärmen, wo die Sonne der Macht und des Reichthums den Sumpf einer oberflächlichen Scheinbildung bestrahlt. Sein Berhältniß zu Bertram entbehrt durchaus des humors, welchem der Umgang des Bringen Beinrich mit seinem dicken Ritter feinen Reis verdankt. Bertram ift weit entfernt, den Burichen zu durchschauen, den doch helena auf der Stelle weg hatte, von dem erfahrenen Lafeu gang zu schweigen. Mit der Blindheit der unreifen, durch Schmeichelei verwöhnten Jugend macht er den bodenlofen Schwäßer zu feinem Bertrauten. Er merkt es nicht an den bunten Alaggen und Wimpeln, daß das Schiff nicht sonderliche Ladung führt, er ift weit entfernt, "das Gitterfenster zu durchschauen." Des klugen Lafen vorsorglicher Rath, "dieser tauben Ruß nicht zu trauen", ift ihm verloren. Bald feben wir seine rathlose, beißblütige Jugend auf den Begen des verbotenen Genuffes, welche der triviale Berführer ihm zeigte. Es bedarf der handgreiflichen, beschämenden Erfahrung, um ihm wenigstens über den Lettern die Augen zu öffnen. Parolles, durch

das Berhangniß seiner jum Lebensbedurfniß gewordenen Brahlerei in die Falle gelockt, hat einer Beldenthat fich vermeffen, von deren Unmöglichkeit er fest überzeugt war. Seine nichtswürdige Reigheit murde ihn felbst in Ralftaff's Rompagnie mit Schande bedecken, denn fie ift ohne eine Spur von humor, die bloge, erbarmliche Schmache, das frampfhafte Anklammern an das nadte, aller höhern Guter beraubte Leben. Er möchte fich Bunden beibringen, um glauben zu machen, daß er gekampft: wenn es nur nicht weh thate! Seine Bunge mochte er ausreißen und fie in eines Butterweibes Mund steden, da sie ihn in folche Gefahren plaudert. Raum in den Sanden der verkappten Rameraden, die er für Feinde halt, erbietet er fich auf der Stelle zum nichtswürdigften Berrath. \* In einer mabren Orgie der Verleumdung ergeht er fich über Alle, mit denen er in Berührung gekommen. Er will eben nur leben, im Rerfer, im Blod, wo es auch fei, wenn er nur lebt! (Er "hat den Schuft so überschuftet, daß die Seltenheit ihn So muß Bertram es mit anhören, wie der frei fpricht." Mensch, welchem seine Jugend sich hingab, das von ibm erwählte Mufter nobeln Betragens und guter Rameradicaft, der Bertraute seiner Bergnügungen, ibn nach allen Dimenfionen bin zu verrathen und zu verkaufen bereit ift. Berlodungen der hoblen Beltfreundschaft, die Befahren jener Rameradschaft, der die unreife Jugend vor gediegenem Umgang so gern den Borgug giebt, weil sie ihren Reigungen schmeichelt, statt an die Pflicht zu mahnen - fie finden in der Rolle dieses topischen Schmaropers ihren mabren und ftarten Ausdruck. Bertram ift nicht eine überlegene Natur,

wie Bring heinrich. Er befitt nicht die Souveranetat bes Beiftes und des Charafters, die es jenem gestattet, den tiefften Ton der Leutseligkeit anzustimmen, unbeschadet seiner Burde, weil ohne Selbstäuschung über den Werth und die Gefahren der Gesellschaft, in der er vom 3mange des Sofes fich erholt. Bei trefflicher Beanlagung fehlt es dem jungen Grafen Rouffillon noch an jedem Maagstabe für ernfte, fittliche Berhaltniffe. Noch unberührt von der beiligenden Macht einer mahren herzensliebe ergiebt er fich ben Berlodungen des heißen Blutes und tommt fich flug und stattlich vor, indem er über Berth und Charafter des ibm noch gang unbefannten zweiten Geschlechts Die Urtheile eines thörichten Buftlings nachspricht. Naturlich führt ber mifleitete Freiheits - und Genuftrieb ihn gerades Weges jur schmäblichften Unfreiheit. Es ift nicht fein Berdienft, daß die erfte Stunde sinnlicher Aufwallung den gegen eine treffliche Gattinn fich Straubenden nicht in die Nete einer verderblichen Bublerinn führt.

> "Rimm ben Ringt Stamm, Ehre, ja mein Leben felbft fei bein, Und ich bein eigner Knecht!"

Mit diesen Borten streckt der tropige Freiheitsritter in der ersten Bersuchung die Wassen. Wohl bleibt sein Herz noch empfänglich für sittliche Eindrücke. Als der Brief der Mutter mit der falschen Nachricht von Helena's Tode ihm zukommt, "zeigt sich sein ganzes Wesen verwandelt." Aber es ist noch ein weiter Weg von dieser Anwandelung besseren Gesfühls bis zur Befreiung des Willens aus der Knechtschaft des heißen, üppigen Blutes. Noch in der ganzen, gedan-

tenlosen Robbeit des unreifen Genugmenschen boren wir ibn bald darauf seine bessere Natur verleugnen: "Ich habe die fen Abend fechzehn Geschäfte abgethan, jedes einen Monat lang. Ich habe von dem Berzoge Abschied genommen, mich seiner Umgebung empfohlen, ein Beib begraben, Trauer ge tragen, meiner Mutter geschrieben und noch allerlei fleine Dinge ausgerichtet." Sehr mit Recht fürchtet er, von den lettern (dem handel mit Diana) noch zu boren. weiteres Auftreten bis zur Aussohnung mit Belena bleibt, damit wir es nur gestehen, unserer Ansicht nach binter der Natur = Wahrheit und Grundlichkeit bedeutend gurud, auf welche wir in Shakspeare's vollendetern Stücken bei der Lofung wichtiger, psychologischer Aufgaben zu rechnen gewohnt find. Bohl bittet Bertram den Ronig um Berzeihung der tief bereuten Schuld. Den schnöden Stolz flagt er an, der fein Auge geblendet. Bir erfahren, daß er Belena geliebt, seit sie ihm starb; aber in demselben Athem verlobt er fich mit des alten Lafeu reich ausgestatteter Tochter, giebt über fein Alorentiner Abenteuer eine ganze Reihe von Lugen zum Beften und entwickelt gegen Diana die ganze Unverschamtbeit eines abgehärteten Buftlings. Erft da des Parolles Reugniß ihn überführt hat und da die todt geglaubte Belena berein tritt, andert fich wie auf einen Zauberschlag fein schwankendes, haltlofes Befen. Bohl hat Gervinus fehr Recht, wenn er auf die schwere Aufgabe hinweist, welche Diese plögliche Bekehrung, dieser Ausruf: "Beide! Beide! D, kannst du mir verzeih'n?" dem Schauspieler ftellt. Db aber diese Aufgabe eine gerechtfertigte und dankbare ift, das möchten wir bei aller Bewunderung Shakspeare's zu bezweifein wagen. Das Versprechen herzlicher und dauernder Liebe kommt zu plöglich aus einem durch, gelinde gesagt, harte und unbedachte Worte so eben entweihten Munde, als daß wir in die Voraussagung eines glücklichen Endes, mit welcher der König schließt, aus vollem Herzen einstimmen könnten. Die ganze Katastrophe erinnert an die etwas oberspächliche Behandlung des Verhältnisses zwischen Claudio und Hero in "Viel Lärmen um Nichts" und entspricht nicht völlig den Erwartungen, zu denen die seine Anlage der vorbereitenden Scenen berechtigte.

Um so sorgfältiger und vollendeter hat Shakspeare die schwere Aufgabe gelöst, welche die Rolle Helena's ihm stellte. Worauf es hier ankam und ankommen mußte, darüber haben wir schon oben uns vorläusig ausgesprochen. Es wird nun im Einzelnen zu untersuchen sein, auf welchem Wege und in welchem Maaße es dem Dichter gelungen ift, die hier sich häufenden psychologischen Schwierigkeiten zu überwinden.

Daß die Seldinn dieser an der Klippe der Unzartheit scharf vorbeizuführenden Liebeswerbung von der Natur reichlich für das entschädigt zu denken war, was das Glück ihr versagt hatte, das liegt vor Allem am Tage. Shakspeare hat nachdrücklich Sorge getragen, uns nach dieser Seite hin über seine Absicht nicht im Zweisel zu lassen. Den Empsehlungsbrief der Schönheit hat seine Helena in glänzendster Ausstatung empfangen. Beim ersten Austreten am Hose bezaubert sie Alt und Jung; der König und Laseu, die gewiegten Kenner, huldigen ihr nicht weniger, als die Kavaliere. Aber den größeren Rachdruck legt der Dichter, wie billig, von vorn herein auf die Eigenschaften ihres Cha-

rafters und Beiftes. Bleich in der erften Scene ertont ihr begeiftertes Lob aus dem Munde der Grafinn. Die erfahrene, scharf blidende Frau ift ihr aus freiem Bergensdrange eine zweite Mutter geworden. Sie hat in dem beranblübenden Mädchen langst das Bleichgewicht einer reichen Beanlagung und einer durch tüchtigen Billen erworbenen Charafterfestigfeit erfannt, in welchem das Beib dem ermählten Gatten die beste Burgichaft des Gluckes entgegen bringt. Den alten Lafeu entzudt Belena bei ber ersten Begegnung nicht weniger durch Berstand und festen Sinn, ale "durch Jugend und Geschlecht." Es ist Etwas auf fie übergegangen von dem Beistesadel ihres berühmten, funfterfahrenen Baters. Dabei darf es nicht überfeben werden, daß der Dichter in ihrer gangen Erscheinung eine gewiffe Bestimmtheit und Rlarbeit, eine beitere Beiftesfreiheit nachdrudlich betont, welche Belena in einer Galerie Shaffpeare'scher Frauen ihren Plat neben den Lieblingen des Dichters fichert, neben Gestalten wie Bortia, Biola und Eine gludliche Bereinigung weiblichen Tattes Rosalinde. und entschloffener, fast mannlicher Thatfraft ift der unterscheidende Zug dieser Gruppe. Er giebt diesen Frauen in ihrer Sphare stets die Initiative und den entscheidenden Einfluß, ohne die Anmuth und Milde Grer Erscheinung ju gefährden. Go bewährt Belena gleich bei ihrem Auftreten eine Menschenkenntniß, von der fich bei Bertram faum nach bittern Erfahrungen eine Spur zeigt. Nicht eigentlich der alte Lafen, wie es einmal im Stude heißt, sondern fle ist es, der aus des Barolles Degengeraffel und Sporengeklirr das Glodchen der Narrenschelle zuerst vernehmlich entgegen tonte. Sie weiß, "daß er Narr im Haufen und einzeln Memme", sie bedenkt sich keinen Augensblick, ihm das ins Gesicht zu sagen, und, was sehr zu bemerken, dabei betrachtet sie diese seltssame Barietät menschlicher Thorheit garnicht mit dem Auge des engherzigen Moralisten. Sie liebt ihn um Bertram's Willen, und gleichzeitig studirt sie ihn, wie einst ihr Bater seine Patienten. Das junge, äußerlich unersahrene Mädchen weiß, nach Art reich begabter und in sich sester Naturen, auch der originellen und in ihrer Art Ungewöhnliches leistenden Berkehrtheit ein Interesse abzugewinnen. Man glaubt einen humoristischen Menschenkenner zu hören, wenn sie über Parolles sich ausspricht:

"Doch bies bestimmte Bose macht ihn schmuck Und halt ihn warm, indeß stahlberz'ge Tugend Im Frost erstarrt. Dem Reichthum, noch so schlecht, Dient oft die Beisheit, arm und nackt, als Knecht."

Leider geht die Scene bald darauf über die Grenzen hinaus, welche Shakspeare auf der Höhe seiner Bildung dem kecken, muthwilligen With im Munde gebildeter, edler Frauen so richtig zu bezeichnen gewohnt ist. Bekanntlich darf man es mit einem derben Wort in Shakspeare's Conversation so genau nicht nehmen, als es unserm musterhaft moralischen Jahrhundert die Mode vorschreibt. Dennoch sind die Späße, in welchen Helena sich hier mit dem Schwadronirer über das "Wesen des Jungfrauenthums" behaglich ergeht, ein deutlicher Rest aus der frühesten Periode des Shakspeare's schen Lustspiels, eine Incongruenz, welche der Erscheinung Helena's durchaus nicht zum Vortheil gereicht. Sie bilden

einen wenig erfreulichen Gegensatz gegen die Bartheit, Barme und Bahrhaftigfeit, mit welcher das Bild ihrer entstehenden, fampfenden und triumphirenden Liebe durchweg ausgeführt ift. Bie jede ftarte und poetische Neigung, murzelt diese in einer Sympathie, einem Berwandtschaftszuge der Seele, der ursprünglich mit einem bewußten Berlangen, mit dem Bunich und der Berechnung des Befikes und des Genuffes nicht das Geringste gemein hat. Belena schildert diese erfte Bluthenzeit eindringlich und mahr, als die Grafinn ibrem Bertrauen entgegen fommt: "Arm, doch tugendhaft war ihr Geschlecht; so ist ihr Lieben auch." Nie offenbarte fie ein Zeichen zudringlicher Bewerbung. Sie munscht ihn nicht, eh' fie ihn fich verdient, und ahnet nicht, wie fie ihn je verdiene. Sie liebt ohne Hoffnung. Wie der Inder auf die Sonne, schaut sie auf ihn. Go hofft sie nicht, zu befigen, wonach fie strebt, und lebt rathselhaft in füßem Sterben. Erft in dem entscheidenden Augenblicke der erften Trennung erzeugt fich mit der Furcht des Berluftes der faum noch eingestandene, schüchterne Bunsch des gesicherten Befiges:

"Ich bin verloren! Alles Leben schwinbet Dahin, wenn Bertram geht! Gleichviel ja wär's, Liebt' ich am himmel einen hellen Stern, Und wünscht' ihn zum Gemahl; er fleht so hoch! An seinem hellen Glanz und lichten Strahl Darf ich mich freu'n, in seiner Sphäre nie. So ftraft sich selbst ber Ehrgeiz meiner Liebe. Die Hindinn, die den Löwen wlinscht zum Gatten Muß liebend sterben!"

Aber es liegt nicht im Befen diefer energischen, durchaus aftiven Ratur, vor dem Schicksal beim erften Busammenftof die Segel zu ftreichen. Wenn man, um Beleng's garte Beiblichkeit zu retten, es unternommen bat, ihre Reise nach Baris von jedem bewußten Liebes = und Berbungs - Bedanken zu trennen, fo geschah dies ficherlich gegen die Abficht des Dichters. Shaffpeare mar hier durchaus nicht auf eine jener übergarten Madchengestalten aus, die wohl im Sonnenschein des Blückes sich frohlich entfalten, bei irgend ernstlichem Biderstande der Berhältniffe dagegen ben Rampf aufgeben und, Beroinen des Leidens, in der Rube des Entsagens einen schmerzlich jugen Troft suchen und finden. Belena ift vor Allem eine willensftarte und intelligente Natur. Es wird fich zeigen, daß auch die garten Instincte des Beibes ihr keinesweges fremd find: nur daß fie den muthigen, rettenden Entschluß nicht durchfreugen, daß die heilsame, nothwendige That nicht angefränkelt werde "von des Gedantens Blaffe."

> "Oft ift's ber eig'ne Geift, ber Rettung schafft, Die wir beim himmel suchen. Unsver Kraft Berleiht er freien Raum, und nur bem Trägen, Dem Willenlosen ftellt er fich entgegen."

Man glaubt einen Shakspeare'schen Ehrenhelden ersten Ranges, einen Prinz Heinrich oder Faulconbridge zu hören in diesen Borten der einsachen, unerfahrenen Jungfrau. Sie erwägt, "daß Natur des Glückes weit'sten Raum vereint, daß sich das Fernste wie Gleiches küßt." Die Borurtheile des Ranges und Standes scheinen dem Heldenmuthe ihrer starken, über die Hülfsquellen eines reichen Geistes versis

genden Liebe nicht unüberwindlich. "Ber das Größte erreichen will", meint sie, "darf dem Ziele nicht entsagen,
vor dem verzagend, was nie geschah." Es steht bei ihr fest:
"Ein volles Herz, das nach Liebe ringt, sindet Gegenliebe."
Auch das Mittel zur Erreichung des Zieles ist ihr vor ihrer Abreise vollkommen klar:

"Des Königs Krantheit — täuscht mich nicht, Gebanten; 3ch halte fest, und folg' euch ohne Wanten."

Und aufrichtig und lauter, wie sie ist, hat sie dieses hintetgedankens im Augenblicke der Abreise vor der forschenden Mutter Bertram's nicht Hehl:

> "Der junge Graf sieß mich baran gebenken. Sonst hatte wohl Paris, Arznei und König In meiner Seele Werkstatt keinen Eingang Gefunden."

Hier ist die Aufrichtigkeit vollständig am Orte und macht keinesweges den zweideutigen Eindruck, dessen wir uns nicht erwehren können, wenn sie gegen einen Parolles mit Andeutungen ihrer Liebe nicht zurück halten kann, wenn sie im Gespräch mit der Gräfinn durch absichtliche Zweideutigkeiten ihr Geheimniß verräth oder in dem durch den Hausmeister belauschten Selbstgespräch in gesuchten Euphuismen ihr Schicksal beklagt. Ses ist möglich, daß diese Härten aus einer ersten Recension des Stückes stehen geblieben sind. Zedenfalls stechen sie gegen die vielen trefslichen und tief durchdachten Stellen merklich ab und lassen in der Durchssührung dieses Lustspiels ein gewisses Schwanken des Tones

und der Stimmung, die Eigenthumlichkeiten einer Uebergangsperiode deutlich erkennen. — Vortrefflich dagegen und Shaffpeare's besten Leistungen ebenburtig find jene entscheidenden Scenen, in welchen Belena vor unfern Augen, unter ben zweideutigsten und schwierigsten Situationen, zu der flaren und milden Sobeit des vollendeten Beibes beran reift. 3hr ganges Auftreten am Sofe tragt das Geprage des unerschütterlichen Entschluffes, der ohne Banken das Leben einset für das höchste Gut des Lebens. Muth und . Bescheidenheit halten fich hier auf's Glücklichste die Bage. Reine unzeitige Ziererei läßt fie zaudern, ale der Ronig die langst Borbereitete nach ihren Bedingungen fragt. In dem bedenklichen Augenblicke der Wahl entwickelt der Dichter alle Gulfsmittel des Genies, um der schwierigsten Diffonang seiner Novelle die verlegende Schärfe zu nehmen. um den Gemahl werbende Madchen ware eine unerträgliche Erscheinung, wenn wir nicht faben, wie Alt und Jung fie bewundernd umringt, wie der gefammte Abel des hofes ihrer Entscheidung als einem glanzenden Gludsloofe entgegen fieht. Sie felbst aber legt in den feierlichen Augenblick die ganze Beibe eines hochsittlichen, wenn auch über die Schranken des Herkommens und der Vorurtheile fich hinmeg hebenden Entschlusses. Wer fühlte fich nicht wie von dem Zauber einer lieblichen Musik berührt, wenn fie mit den Worten beginnt:

> "Ich bin ein einsach Mäbchen. All' mein Reichthum Ift, baß ich- einfach mich ein Mäbchen nenne. Mit Eurer hoheit Gunft, ich bin zu Enbe. Die Wangen, schamgerothet, fluftern mir:

Wir glüben, daß du mählft. Wirft du verworfen, Wird bleicher Tob für immer auf uns thronen. Nie kehr' das Roth zurück."

Und dann der heroische Schwung des Entschlusses:

"So flieh' ich, Diana, beine Weihaltare, Und meine Seufger richt' ich an die hehre, Hochheil'ge Liebe."

Endlich die fittige, jungfrauliche Beise des entscheidenden Ausspruchs:

"Ich sage nicht, ich nehm' euch. Doch ich gebe Mich selbst und meine Pflicht, so lang' ich lebe, In eure Hand. Dies ist ber Mann!"

Bon nun an wetteifert ihre hingebende Milde, ihre Kraft in den bittersten Leiden mit der Clasticität ihres an Hosfnung und Hülfsmitteln unerschöpflichen Geistes. Diese Prüfungen waren durchaus nothwendig, um das Borurtheil
gründlich zu überwinden, welches gegen das sich aufdrängende Weib trot alledem noch zurück bleiben könnte. Es
wird ihr keine Aufforderung zu schmerzlicher Selbstüberwindung erspart. Den Anfang macht der Schimpf einer
öffentlichen Zurückweisung. Sie begegnet ihm mit gelassener Entsagung:

"Mich freut, mein Fürft, baß ihr genesen seib, Das Anbre laßt."

Aber das Schlimmere kommt noch. Bertram's Nachgiebigskeit erweist sich natürlich als eine vor der Hand blos noch außerliche. Die beleidigendsten und unnatürlichsten Zumus

thungen folgen unmittelbar feinem Treuschwur. Das dem ftorrigen Bildfang an geiftiger Reife weit überlegene Beib bat gegen das Alles nur die Baffe gelaffener Geduld, ohne eine Spur von Bitterfeit: eine Geduld, die ihr um fo hoher anzurechnen ift, da sie mit weiblicher Schwäche nicht das Geringste gemein hat. In allen Studen harrt fie feines Binks. Als Bertram feine Abreife ankundigt, bat fie keine Entgegnung, als das Gelöbniß treuer Sorglichkeit, "um werth zu sein so großen Glude." Selbst die Verweigerung des Abschiedskuffes findet fie freundlich, "fügsam dem Befehl des theuren herrn." 3hr erfter Bedanke, nachdem fie die traurige Gewißheit über den verzweifelten Entschluß des Batten erhalten, ift rudfichtelofe Aufopferung des eigenen Selbst. Als "Mörderinn" flagt fie fich an, indem fie ber Befahren gedenft, denen ihre unselige Liebe den Mann ihres Bergens entgegen treibt. 3hm Beimath, Rube, Baterland, der theuren Pflegemutter aber den Sohn wieder zu geben, entschließt fie fich zu beimlicher Flucht:

> "Ich geh': mein Bleiben halt von hier bich fern, Und bazu blieb' ich? Nimmermehr! Ob auch Des Paradieses Luft dies haus umwehte Und Engel brin mir bienten!"

"Als ein armer Dieb" schleicht sie davon, damit in dem Schiffbruch des eigenen Glückes das des Geliebten nicht mit zerschelle. Dann erst, in ihrem Gewissen beruhigt, sindet sie ihre alte Besonnenheit und Entschlossenheit wieder. Den Hoffnungen der Gräfinn auf eine freiwillige Sinnes

änderung Bertram's mag fie ihr Schichal nicht anvertrauen. Biederum ift es der eigene Muth, die eigene Rlugheit, von denen fie Rettung erwartet. So zieht es die todt Geglaubte denn hin nach Florenz. Sie will felbst sehen und hören, unerkannt über den Geliebten wachen. Und als nun die Belegenheit zur entscheidenden That fich bietet, wird fle ohne Raudern und Schwanken festen Sinnes ergriffen. De lena's Berhaltniß zu der Entwickelung Bertram's wird nun gang das Berhältniß des Argtes zu einem geliebten, schwer ju behandelnden Rranken. Reine Regung der Gifersucht überkommt fie bei den Berirrungen des unreifen, leidenschaftlichen Jünglings: Muthig und flug wendet fle das Aufbraufen seiner Leidenschaft zu seinem und ihrem Beil. In "schuldlosem Wandel auf des Lasters Pfad " erreicht fie das Ziel, um dann, als das Ende ihre Mühen und Leiden front, den wohlverdienten Triumph weiblicher Sanftmuth, Rlugheit und Seelenstärke über die unreife, ungeregelte Kraft des von selbstjuchtiger Leidenschaft geblendeten Mannes zu feiern. — Der Dichter hat seine hier ungewöhnlich schwierige Aufgabe nicht in jeder Einzelnheit vollkommen und gleichmäßig gelöst. Aber die Grundlinien des Bildes find mit ficherer Sand, ebenfo schon als mahr ge-Die Bergleichung der beiden hier ausammen gezeichnet. stellten, an formeller Bollendung fehr ungleichen Luftspiele giebt einen deutlichen Begriff von der großartig freien Stellung, welche Shaffpeare zu ben alltäglichften Erscheinungen des socialen Lebens ebenso einnimmt, wie zu den Gegenfapen der Geschichte, den Sturmen der tragischen Leidenschaft und den wichtigsten Fragen des ernsten, sittlichen Denkens. — Wenn Shakspeare weiblicher Würde, Klugheit und Güte ja eine Genugthuung schuldig war für die heistere, hie und da auch wol bittern Ausfälle seiner Jugendsstücke gegen weibliche Schwäche, so hat er sie in dieser merkwürdigen Komödie reichlich und vollständig gegeben.

## Anmerkungen zur vierten Borlefung.

- 1 (S. 153.) Sie erschien 1570 unter bem Titel: "Story Book, set forth by Mstr. Richard Edwards, maister of her Majesty's revels."
  - <sup>2</sup> (S. 154.) Der englische Text lautet:

    Now that the gloomy shadows of the night,
    Longing to view Orions dristling lookes
    Leapes from th'antarticke world unto the skil
    And dims the welkin with her pitchie breath
    And darksome night overshades the christall heavens:
    Heere breake we off our hunting for to night.
- 3 (S. 190.) Shatspeare gestattet bem Parolles hier ein eigenes Rechenerempel. Bei ber Aufzählung bes Fußvolles geben vier Kompagnieen zu 150 und neun Kompagnieen zu 250 Köpfen nicht 2850 sonbern bei 15000 Mann!
- 4 (S. 198.) Ich meine bas Gespräch in ber erften Scene bes erften Aftes, wo helena fast in mannlicher Weise in ganz unausgeforberten Anbeutungen ihrer Liebe ihrem herzen Luft macht.
- 5 (S. 198.) Es ift eigenthumlich, baß biefe gesuchte Lilp'iche Sprache fich nur in Scenen finbet, in welchen bie Gräfinn ober Delena vorkommt. Die Hoffcenen find burchaus frei bavon.

# Fünfte Borlefung.

### Biel Lärmen um Richts.

#### Geehrte Berfammlung!

Man hat sich seltsamer Weise bisweilen auf Shakspeare berufen, um die frei erfindende Bhantafie aus der Reibe der nothwendigen Eigenschaften des Dichters zu ftreichen. Ber unter dieser Phantasie sich lediglich die Neigung und Befähigung vorstellt, Ereigniffe, Abenteuer, außere Lebens= lagen zu erdenken, in einen gewiffen Bufammenhang zu bringen und durch eine mehr oder weniger überraschende Ratastrophe zu beschließen, der findet in Shakspeare's Dramen in der That sehr zahlreiche Anhaltspunkte für diese Anficht. Raum eins oder das andere Shaffpeare'iche Stud ift entstanden, ohne daß der Dichter dabei an ein robes, dramatisches Gedicht oder an eine Novelle fich anlehnte. Ja noch mehr, viele diefer Stoffe durften kaum berechtigt fein, bei einem unbefangenen Beurtheiler für glücklich gewählte zu gelten. Namentlich jene zahlreichen italienischen Novellen, aus denen Shaffpeare zu schöpfen liebte (damals die Lieblings-Lecture der feinen Welt), fie fteben durch robe Frivolität der sittlichen Lebensanschauung, oft genug durch gedankenloseste Gleichgültigkeit gegen den Zusammenhang der innern und äußern Welt, durch naiv-kindliches, wenn nicht kindisches Behagen am blos Ueberraschenden und Austregenden im schroffsten Gegensatz gerade gegen Shakspeare's Weise, Menschen und Dinge zu sehen und darzustellen. Es ist ordentlich, als hätte der Reiz der zu überwindenden Schwierigkeit den Dichter häusig bei seiner Wahl geleitet. So sorgfältig, so tief angelegt ist gerade dann die Motivirung des scheinbar Widersinnigen, so sein und geistreich die Charakteristit, eine solche Fülle reichsten, blühendsten Lebens umhüllt das starre Geripp der fremdartigen Handlung.

Neben "Waaß für Maaß" ragt das Lustspiel "Biel Lärmen um Nichts" in dieser Reihe hervor. Das Stüd entstand wahrscheinlich im Jahre 1599, also gleichzeitig mit Heinrich V., wenn man den englischen Kritikern beipflichten darf, die auch hier eine Anspielung auf Essez' Feldzug in Irland sinden, nämlich folgende Worte der ersten Scene:

Leonato: "Wieviel Edelleute habt ihr in diefem Treffen verloren?"

Bote: "Ueberhaupt nur wenig Offiziere und keinen von großem Namen."

Leonato: "Ein Sieg gilt doppelt, wenn der Feldsherr seine volle Zahl wieder heimbringt."

Die Fabel entnahm Shakspeare wahrscheinlich einer durch Bellesorest herausgegebenen Uebersetzung des Novellisten Bandello (der 22sten Novelle des 2ten Bandes). Es ist die alte Geschichte von Ariodante und Sinevra, aus dem Ariost, welche man schon 1582 oder 1583 für Clisabeth

dramatisch in Scene sette. Ein flegreicher Pring mit seinen Offizieren wird von einem reichen Edelmanne gastlich aufgenommen. Der Gunftling des Prinzen verliebt fich in die schöne Tochter bes Birthe, ber Bring wird sein Freiwerber. und Braut und Schwiegervater geben leicht ihre Zustim-Man ruftet eine glanzende Sochzeit. Da erfinnt der neidische Salbbruder des Prinzen eine boshafte Berleumdung. Die Täuschung gelingt, größtentheils in Folge unglaublichen Leichtsinns der Betrogenen, die Dame erscheint im Lichte schmählicher, in dieser Lage so unwahrscheinlicher als unnatürlicher Untreue. Und der ritterliche Brautigam, sammt dem fürstlichen, bochbergigen Bonner: weit entfernt, wenigstens den freigiebigen, liebreichen, unter allen Umständen ganz unschuldigen Alten zu schonen, ohne einen Bedanken an Mitleid mit der vermeintlich Schuldigen, beschlie-Ben fie die ausgesuchteste, hinterlistigste Rache. Die Braut wird vor dem Altare, in voller festlicher Berfammlung beschimpft, verstoßen, mit emporendster Brutalität behandelt, fie ftirbt scheinbar, und die edlen Berren entfernen fich gang gleichmuthig, als ware Alles in Ordnung. Man follte denfen, bier ware felbst für civilifirte Normal-Menschen unseres jahmen Jahrhunderts der Stoff ju mehr als einem Trauersviel beisammen. Das mighandelte Mädchen wird doch einen Freund, einen Berwandten haben, dem ihr Unglud ju Bergen geht? Der reiche, machtige Bater wird Alles aufbieten, ben Schimpf feines Saufes, den Berluft feines Lieblings zu rachen! Es wird Blut fliegen, vielleicht an beiliger Stätte! Auch macht man wirklich einige Anstalten. Ein paar Berausforderungen tommen zu Stande. Aber anbers will es das Schickfal. Durch einen Zufall im verwegensten Sinne des Worts wird der Betrug entdeckt und sofort ist Alles Liebe und Bersöhnung. Der galante Bräutigam entfündigt sich durch eine der vermeintlich zu Tode Gekränkten dargebrachte Serenade, um am nächsten Morgen in demuthiger Ergebenheit sich, wie man ihm sagt, eine reiche Cousine der Berlorenen mit dem Vermögen aller Beiden an den Hals werfen zu lassen.

> "On lui donne de cette façon Après Jeannette sa Jeanneton."

Die wirkliche Sero kommt lebendig und munter zum Borschein, es wird hochzeit gemacht und Alles lacht über "den Lärmen um Nichts."

Das Merkwürdige an der Sache ift, daß das Publikum mitgelacht hat, von Shakspeare's Tagen bis heute. Bir mogen uns vorrechnen, daß Claudio genau genommen als ein Lump handelt, wenigstens als ein Gegenstud alles beffen, was wir in unserer prosaischen Zeit von einem fein fühlenden und charaktertüchtigen Manne von guter Erziehung in diesem Falle verlangen würden. Bir mogen unfere Brunde haben, die Sandlungsweise des Baters und der beleidigten Tochter schwach und haltungslos, die des Bringen wenigstens febr obenhin fahrend zu finden. Das Gange entläßt uns in beiterer versöhnter Stimmung und daneben um ein gutes Stud Belt- und Menschenkenntnig bereichert. Bersuchen wir über diese thatsächlich vorliegende Birtung in's Rlare zu kommen. Schon der altere Titel des Stucks giebt hier einen Fingerzeig. Shaffpeare nannte es Anfangs:

"Benedict und Beatrice", mit völliger Umlegung des Schwerpunktes aus dem Getriebe der geborgten Sandlung in zwei zu dieser garnicht wesentlich gehörende Bersonen von des Dichters eigenster Erfindung. Benedict und Beatrice geborten zu Shaffpeare's Zeit zu den Lieblingerollen des englischen Bublitums, die gang wie Falftaff und Malvolio das Theater füllten, als sichere Zugpflaster. In der That beruht auf ihnen ein vorwiegender Theil des Interesses. Aber auch abgesehen davon, scheint gerade die schroffe Frivolität der Rabel für den Dichter ein Sporn geworden zu fein, in feiner Difchung des ethischen Grundtones, in forgfältiger Abschattirung der sämmtlichen Charaftere, in ihrer Gruppirung um den geiftigen Mittelpunkt des Studes und in bedächtigster Vorbereitung der schwierigen und schwer verftandlichen Effecte seine ganze Rraft aufzubieten. Um hier ben richtigen Standpunkt für Auffaffung und Beurtheilung gu gewinnen, ift es vor Allem nothig, in dem Ton, in der geistigen Atmosphäre des Ganzen sich zurecht zu finden: Mit Recht weist schon Gervinus darauf bin, daß eine Luft üppigen, mobligen Behagens, eines bequemen Gehen-Laffens alle diese Berhältniffe durchweht, wie eben der Sonnenschein des Gludes fie erzeugt. Der gangen hier auftretenden Bevölkerung von Messing, vom Gouverneur Leonato bis berab zu Nachbar Holzapfel und Schlehwein merkt man es an, daß Leben und Leben laffen schon lange die Parole im Städtchen war. Soch und Gering redet nicht die Sprache der Geschäfte; es ift ein Rosen und Plaudern von Anfang bis zu Ende, kaum hie und da durch den Sturm des Affecte unterbrochen. Leonato felbft läßt fich gleich auf Bort-

wiße und Sentengen ein, gegenüber dem Boten des Pringen. Diener und Dienerinnen laffen ihren Scherzen, oft recht muthwilligen, gegen Jedermann freien Lauf. Urfula 3. B. auf dem Balle erkennt ben Bruder ihres Gebieters erft an seinem madelnden Ropf, dann an seiner trodinen Sand, schließlich, da er immer noch leugnet, an seinem lebhaften Bis, da Tugend fich nimmer verbergen konne. Und wie denn die gange Sandlung unter Bantetten, Dasteraden, Siegesfesten und Sochzeitsschmäusen fich bewegt, fo sprechen felbft die bewaffneten Bertheidiger des Gefetes die leutse lige Sprache des gefüllten Magens, des erheiterten Ropfes und des zufriedenen Bergens. Es ift nicht ihre Absicht, mit Dieben und bergleichen Leuten fich gemein ju machen, vor honetten Leuten, welche fich nicht an die Polizeiftunde kehren, haben fle den Respect wohlerzogener Nachtwächter eines noblen Stadtviertels, ihr Schlaf wird nicht geftort von den Träumen des bosen Gewiffens und ihr gemuthlicher Rapport an den Gouverneur, der fie ftets mit "Nachbarn" anredet, leat für Leonato's gutes Berg und joviale Manieren ohne Frage ein glanzenderes Zeugniß ab, als für die militärische Disciplin der Miliz von Meffina.

Auch die Fremden, welche man als Gäste begrüßt, bringen in diese ordentlich nach Braten und Kuchen dustende Atmosphäre in vollem Maaße Appetit und Humor einer rechtschaffenen Hochzeitsgesellschaft mit. Das Hochgessühl eines glänzenden, leicht errungenen Sieges wird durch die herzlichste und glänzendste Gastfreundschaft, durch die Aussicht auf eine Reihenfolge von vierzig Festtagen, zu sorgslossetz, übermuthigster Fröhlichkeit gesteigert und das mehr

als freundschaftliche Eingehen des Alten auf jeden Bunsch, die bereitwillig zugestandene Berlobung der schönen reichen Erbinn mit dem Liebling des Prinzen verbannt auch die letzte Spur des Zwanges aus dieser muntern Gesellschaft, in der die Damen des Hauses mit den fremden Officieren wie mit nächsten Berwandten den muthwilligsten Scherztreiben.

Es wird unfere Erachtens die erfte Aufgabe jeder guten Darftellung Dieser Romodie sein, Diesen bequemen, sorglosen Ton, dieses behagliche Laisser-Aller der gaugen Besellschaft von vornherein fühlbar zu machen. Nicht weil wir Gervinus darin beistimmten, daß die Absicht des Dichtere, fo ju fagen die Moral des Stude nun dahin gebe, den verwöhnten Gludsfindern durch einen ernften Zwischenfall eine Warnung für's Leben mitzugeben. Wenigstens ware diefer 3wed dann vollständig verfehlt. Des belei= digten Baters und Obeims muthiges Aufwallen weicht ja augenblicklich der alten gutmuthigen Sorglofigkeit, sobald es fich heraus stellt, daß Claudio und Bedro wenigstens in gutem Glauben gehandelt. Selbst Beatrice, Die allein bas jammerliche Benehmen des übermuthigen Gludes-Brautigams in den rechten Worten bezeichnete, fie scheint Alles vergeffen ju haben, eine tragi-tomische Ceremonie tritt an Stelle jeder wirklichen Guhne und von dem Effect einer Barnung, von irgend welchem Mißtrauen, irgend welcher Borficht gegenüber dem leichtsinnigen Uebermuth, deffen Birfungen man so eben durch einen Zufall entronnen, ist überall nicht die Nach Allem, was wir von Leonato und Claudio Rede.

erfahren, durfen wir der gleichen unbedachtsamen Maaklofigsteit jeden Tag uns wieder versehen.

Run ift Shaffpeare aber wahrlich nicht der Dichter, der so einfache Wirkungen zu verfehlen pflegt, wenn er fle irgend beabsichtigt. Wer einmal schlechterdings aus der Romödie ohne irgend eine Lehre für den täglichen Bedarf nicht beimgehen will, könnte sich hier ebenso gut den Spruch entnehmen, daß gegen das angeborne Befen des Menfchen feine Erfahrung etwas verschlägt und daß man deshalb einem Unbesonnenen niemals trauen durfe. Doch lag wohl das Eine dem Dichter fo fern, als das Andere. Absicht geht einfach dabin, die darzustellende Sandlung begreiflich zu machen, die Buppen der italienischen Rovelle in natürlich fühlende Menschen zu verwandeln und hiefür ift allerdings durch jene weiche üppige Farbung des ganzen Bildes fehr viel gewonnen. Es tam eben darauf an, bem tragischen Moment von vorn herein seinen Stachel zu nebmen, uns zu der Erwartung zu stimmen, als seien ernfte, folgenreiche Conflitte in dieser Befellschaft, in diesen Berhältniffen schwerlich zu fürchten. Und das konnte nicht beffer geschehen, als wenn von vorn berein jener Ton gutmutbigen, aber etwas ichlaffen und frivolen Behagens über das Gange fich legte, der einmal energische, ernfte Consequenz, im Buten wie im Bosen nicht aufkommen läßt. Diese Annahme wird um so näher gelegt, da es sich unschwer nachweisen läßt, wie der Dichter in der gangen Charafteriftif, in Motivirung und Gruppirung der Sandlung denfelben Zwed mit einem wunderbaren Reichthum an trefflichen Sulfsmitteln verfolgte.

So vor Allem in der Zeichnung des Bofewichts, des einzigen Gegensates gegen die strahlenden Farbentone dieses Gemäldes. Es finden in dem Bilde Dieses Don Juan fich Buge, die an die furchtbarften Beftalten der Shaffpeare'schen Tragodie erinnern, an jene entsetlichewahren Erscheinungen, welche die außerste Grenze menschlicher Berruchtheit, die Freude an fremdem Leid, als eine gar wohl begreifliche und nur zu natürlich verlaufende Krankheit unsers Organismus, mit trauriger Bahrheit fcbildern. Unfabigfeit gur Liebe, verbunden mit dem nicht verftandenen, aber um defto ingrimmiger und finnverwirrender nagenden Gefühl der dadurch bedingten Gemutheleere ift der Grundzug diefer mißgeschaffenen Befen. Das ift bei Leibe kein Biderspruch. Es ift keine poetische Redensart, wenn die Dichter aller Zeiten und Boller die Liebe, die reine, uneigennütige Freude an fremdem Befen und fremdem Gedeihen als die Beltseele preisen. Wie Schwung= und Schwer=Kraft in der finnlichen Belt, bestimmen Liebe und Selbsterhaltungstrieb jede Bewegung geistigen Lebens, und wer fich im Leben schlechterdings an den alltäglichen Anblick der triumphirenden herzlosen Selbstsucht nicht gewöhnen mag, möge fich mit der Thatsache troften, daß wohl noch nie ein verstockter Egoist das Gefühl ungemischten Behagens empfand. Solch eine miggebildete Natur hat Shakspeare in diesem Don Juan in wenigen Meifterzügen gezeichnet.

"Ich muß verdrießlich sein, wenn ich Ursache dazu habe, und über Niemandes Einfälle lachen, effen, wenn mich hungert und auf Niemandes Belieben warten, schlafen, wenn mich schläfert und um Niemandes Geschäfte mich ans

strengen; lachen, wenn ich lustig bin und Keinen in seinen Launen streicheln." Das ist sein Glaubensbekenntniß. Diese starre Selbstsucht, dies grundsätlich rücksichtslose Betragen hat ihn von jeher isolirt. Er war nie Jemandes Freund und hat sich auch Niemandes Freundschaft zu rühmen, und so hat sich denn sein selbstsüchtiges Wesen zu einem wahren Ingrimm gegen alle Glücklichen und Frohen verbittert.

"Könnte mir das nicht ein Fundament werden, irgend ein Unheil darauf zu bauen?" Das ist sein erster Ausruf, als er hört, daß eine Heirath im Werke ist.

"Wer ist der Narr, der sich an ewige Unruhe verlosben will?"

Man sieht, er wartet nicht einmal, daß man seiner boshaften Laune einen bestimmten Gegenstand nennt. Zedes glückliche Gesicht ist ihm eine Mahnung an seine Jämmerlichkeit; es ist ihm zuwider, wie die schöne Prinzessinn der alten, häßlichen Hexe im Mährchen. Indem er schadet, empsindet er die Genugthuung des thörichten Kranken, der es nicht lassen kann, die Wunde zu reiben. Es fragt sich nun: Wie ist es möglich, daß der zarte Organismus eines Lustsspiels einen solchen Charakter erträgt?

Ein einziger, glücklicher Zug genügt dem Dichter, um in vollendetster Weise die Aufgabe zu lösen. Dieser einzestlichte Neidhard belustigt uns mehr, als er uns schreckt, denn der Dichter versagte ihm gerade die Eigenschaft, durch welche alles erfolgreiche Wirken auf diesem Gebiete bedingt ist. Er besitzt nicht die mindeste Kraft sich zu verstellen. Man gebe ihm diese; und die ekelhaste, ungefährliche Kröte verwandelt sich in die geschmeidig-giftige Schlange, wir haben

ben fcmeichlerischen Biedermann vor uns, den biedern Schurfen, es ift Jago, die furchtbarfte Diggeftalt, in der Shatspeare das Bild menschlicher Berruchtheit uns vorführt. Go aber ermahnen ihn seine Rreaturen vergeblich, fich das gute Better für feine Blane zu machen und fein murrisches Befen ju verbergen, bis er's ohne Widerspruch zeigen kann. trice kann ihn nicht ansehen, ohne daß fie eine Stunde Sodebrennen befame. "Es schickt fich beffer für fein Blut, von Allen verschmäht zu werden, als ein Betragen zu drechfeln und Jemandes Liebe zu ftehlen. Ehe er fich Bewalt anthate, ware er lieber eine Sagebutte am Zaune, als eine Rose in des Prinzen Gnade." Go erregt er Verdacht und Mißtrauen bei allen Berftandigen, und seine Ranke machen von vornherein den Eindruck, als konnten fie nimmer ge-Wie fehr das Luftspiel dabei gewinnt, liegt am Tage. Es ift nur zu beklagen, daß Shakspeare diefen trefflichen Aug seines Intriguanten für die Handlung nicht wirk famer machen tonnte oder wollte. Die Entdedung mußte durch Don Juan's und feiner Belfer Ungeschick herbeige führt werden, wenn der herbe, irrationale Beigeschmack der italienischen Novelle fich vollkommen verlieren sollte. Der Lebensfaden des Drama's, der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung wurde dann nicht so geschwächt, wie es jett leider der Kall ift. Es ware die Frage abgeschnitten, deren man fich jest unter den trefflichsten komischen Scenen nicht gang erwehren fann: "Bie nun? Benn Borrachio und Conrad nicht gerade dies Platchen für ihre Bergensergießungen mählten?" Der wenn fie ein paar Minuten später famen, als die Bachter bereits schliefen, wie ftand

es dann mit der poetischen Gerechtigkeit, wie mit dem gesammten dramatischen Leben des Lustspiels? War eine hochstragische Katastrophe nicht unvermeidlich, ohne den glücklichen Jufall, und entspricht die Erhebung des letzteren zur entscheidenden Schicksalsgewalt nicht weit eher dem Mährschen, als dem geistigen Gehalt eines Shakspeare'schen Drasma's? Ausrichtig gestanden, selbst die treffliche Gruppirung, durch welche Shakspeare einen guten Theil der Härten seisnes Stosses zu verbergen weiß, verbunden mit der meistershaftesten Charakteristik aller Hauptsguren, wie sie ist, sie hilft uns nicht vollständig über diese Zweisel hinweg, wennsgleich sie das Mögliche leistet, um die Wirkungen jenes Grundsehlers, wenn nicht zu beseitigen, so doch zu mildern.

In hobem Grade weise und von trefflichfter Birfung ift es zunächst, daß die Entdeckung des Frevels und damit die Nothwendigkeit des glucklichen Ausgangs fich vor den Augen des Zuschauers einleitet, noch ehe der peinliche Conflift zum Ausbruche fommt. Schon find Don Juan's Belfer gefangen, als Bero unter der Bucht der Schmach und Berleumdung zusammenbricht, und die Berspätung der Entdeckung und Untersuchung wird mit einer Keinheit und Wahrheit motivirt, die sehr verschieden ist von den gewöhnlichen Romddienkunststucken, von jener Blindheit und Taubheit, die im zweiten und dritten Aft, vor und mahrend der Bermide lung oft gleich einer ägyptischen Blage die Schlachtopfer der dramatischen Muse zu überfallen pflegt. Es kann nichts Ungezwungeneres und Naturlicheres gedacht werden, als je-. nes Gespräch des eben gur Sochzeit eilenden Gouverneurs mit den unerbittlich redseligen "Nachbarn". Man bente

sich in die Lage des an und für sich heißblütigen, nun von Freude und Erwartung aufgeregten, von Geschäften umsdrängten alten Herrn gegenüber Holzapsels Herzensergüssen zu Ehren des "lieben guten Nachbars Schlehwein" und frage sich, wer an seiner Stelle sich wohl darin gefunden hätte, auf Gnade und Ungnade sich in das Labyrinth dieses Rapports zu vertiesen? Es ist beiläusig kaum zu begreisen, wie man diese Ungeduld des Alten als einen hesondern Charakterzug hat auffassen wollen. Einem Kerl wie Holzapsel gegenüber, mußte in dieser Scene offenbar auch der Besdächtigste die Geduld verlieren.

Noch mehr aber wird die poetische Rechtsertigung der gegebenen Handlung, oder doch jedenfalls ihre Einführung in den Bereich vollkommen verständlichen und deshalb auch Theilnahme erweckenden Empfindens und Denkens, durch die meisterhafte Zeichnung Claudio's bedingt und durch die Fülle kernigen Lebens, von dem die beiden humoristischen Gestalten übersprudeln, die eigentlichen, durchaus Shakspeare angehörenden Träger des Lustspiels.

Auf die verlegenden Züge im Charafter Claudio's wurde schon mehrkach hingedeutet. Uebermuthig und verzagt, schnellstem Wechsel der Stimmungen ausgesetzt und im Affect der herzlosesten Grausamkeit fähig, scheint er seine Qualification zum Helden des Lustspiels, zum glücklichen Liebhaber, mehr als einmal in Frage zu stellen. Gleich im ersten Gespräch über seine Liebe zu Gero erwiedert er sehr ominds auf Benedict's Frage:

"Wenn meine Leidenschaft sich nicht in Kurzem andert, so wolle Gott nicht, daß es anders werde."

Und nur zu bald zeigt es sich, wie schwach es mit Muth, Ausdauer und Charafterstärke des verwöhnten Glücksprinzen bestellt ist. Ich denke an jenen offenbar in wohlberechneter Absicht eingelegten auf die Haupthandlung sichtlich vorbereitenden Zwischenfall auf dem Maskenball. Eben hat Pedro mit seinem Liebling die Brautwerbung besprochen, keine eigene Beobachtung hat den Zweisel an seiner Treue in des letzteren Seele geweckt; da genügt eine ganz plumpe Berleumdung des Neidhards, um das stolz schwellende Herzschen zu äußerster Berzagtheit herabzustimmen, Dankbarkeit und vertrauende Hingabe an den großmüthigen bewährten Beschützer in verzweiselndes Wistrauen zu verwandeln. Und welche altkluge Beisheit der erste Anschein des Mißlingens dem unersahrnen, vom Glücke verhätschelten Bürschchen nur ausprest:

"Freundschaft hält Stand in allen Dingen, Nur in der Liebe Dienst und Werbung nicht. Drum brauch' ein Liebender die eigne Zunge, Es rede jeglich Auge für sich selbst Und keiner trau' dem Anwalt: Schönheit weiß Durch Zauberkünste Treu' in Blut zu wandeln. Das ist ein Fall, der stündlich zu erproben; Und bem ich boch vertraut."

"Gero fahr' hin!" Das ist das Resultat dieser ausbundigen Weisheit. Ohne einen Bersuch, selbst zu sehen und im schlimmsten Falle wieder zu gewinnen, was etwa verloren, wird die Geliebte aufgegeben mitsammt dem Freunde. Und in derselben Haltlosigkeit sindet ihn denn auch der doch so plumpe Versucher. In der That, die gewöhnlichste Hochachtung vor einer unbescholtenen Dame, geschweige die Liebe des glucklichen Brautigams zu einem Bilde zarten und duftigsten Jugend= und Unschuld-Reizes, wie der Dich= ter diese Gero gezeichnet: sie mußte zu außerster Borsicht gegenüber der Anklage des mißliebigen, kaum erst mit dem Brinzen versöhnten Menschen zwingen. Hatte doch Don Juan seine ganz besondere Abneigung gegen Claudio, der ihn in der Gnade des Fürsten verdrängt, niemals verhehlt. Statt dessen hören wir bei der ersten Anklage den unritter= lich rachsüchtigen Ausruf:

"Sehe ich diese Nacht irgend Etwas, weshalb ich sie morgen nicht heirathen könnte, so will ich sie vor der ganzen Versammlung, wo sie getraut werden sollte, besschimpfen."

Und dem entsprechend ift denn auch das gange weitere Be-Eine alberne Romodie bei dunkler Nacht, von einem gemeinen Menschen mit des Frauleins Rammerfrau gefpielt, gilt den verblendeten Augen des rachfüchtigen Jahzorns als Beweis gegen die erfte Dame der Stadt, gegen das Muster der Sittsamkeit, gegen die eigene Geliebte. Ohne die mindeste Schonung, wenn nicht gegen die vermeinte Trenlofe, fo doch gegen den vollkommen unschuldigen Bater, den Gaftfreund, den bochgeftellten Ehrenmann, wird der Racheplan in's Bert gefest, noch gang in der finnbethorenden Site des aufgeregten Blutes, in dem rudfichtelofen Born ber verletten Gitelfeit. Und taum mehr, ale diefe ju jabe Leibenschaft, spricht zu Gunften des Grafen die Art, wie fvater feine Beruhigung, dann feine Reue fich außert. 2Bas in aller Belt sollen wir nur von dem Charafter benten, der bald nach so entsetlichen Scenen ein Bedürfniß nach Rurzweil empfindet, den Freund zu Späßen auffordert, um seine "gewaltige Melancholie" zu vertreiben? Und was ist das für eine männliche Ehre, die im frischen Schmerz über den Tod, um nicht zu sagen über den Mord der leichtsinnig verkannten Geliebten, sich zu einer neuen Heirath sofort bereit sinden läßt, und würde diese immerhin durch den beleidigten Bater vermittelt?

Alle diefe, mindeftens gefagt, fehr unliebenswürdigen und durchaus nicht Achtung gebietenden Buge liegen gang unverfennbar in Claudio's Charafter, ja der Dichter mußte fie ihm geben, wollte er die Berwicklung nur irgend mahrscheinlich und begreiflich machen. Um so bewundernswerther ift die Runft, mit der er es verftand, ohne ihre Birtung im Einzelnen zu fälschen und zu schwächen, den peinlichen Total=Eindruck ganz wesentlich zu mildern. Es ist eben die gesammte, in lebendigster Fulle bervortretende Berfonlichkeit des wankelmuthigen Grafen, die für das Ensemble feines Benehmens mit Nothwendigkeit eine mildernde Berspective eröffnet. Die schlimmften Berirrungen werden ertraalich, sobald fich mit der Einficht in ihre Quelle dem Beobachter die gegründete Aussicht auf eine gedeihlichere Entwickelung eröffnet. Es ift die ganglich unerfahrne, mit ungewöhnlicher Kraft geruftete, aber vom Glud verwöhnte Jugend, die hier um Nachsicht bittet, und wo hatte die Schuld je einen beffern Anwalt gefunden! Als der junge Beld wird Claudio uns angekundigt, der in des Lammes Gestalt die Thaten des Löwen verrichtet. Die Strahlen der Aursten-Bunft und der entgegenkommenden Frauenliebe, jede für fich ftark genug, um bartere Stoffe ju fcmelgen, fie setzen das weiche Metall des noch ungeprüften Charatters auf die härteste Probe. Und wenn dabei Schlacken sich ausscheiden, ja recht häßliche Schlacken, so ist dafür eine bessere, gediegene Grundlage durchaus nicht zu versennen. Bor Allem: Diese im Guten unersahrene Jugend ist auch durchaus fremd in der Schule des Lasters. — Claudio ist eitel, hochsahrend, rücksichtslos und veränderlich; aber er ist nicht gemein; der gistige Wurm unsittlicher Lust hat seine Blüthe nicht angefressen. Es ist ganz der edle Stolz sittlicher Reinheit, mit dem er dem fragenden Bater erwiedert:

"Rie mit zu freiem Wort versucht' ich fie; Stets wie ein Bruber seiner Schwester zeigt' ich Berfchamte Reigung und bescheibnes Werben."

Bie trefflich ist sein Benehmen dem necksschen Benedict gegenüber, als er über der vermeinten Untreue des fürstlichen Freundes brütet! Kein Wort der Klage prest der übermüthige Gesell ihm aus. Ich begreife nicht, wie sonst verständige Ausleger die bittern inhaltsschweren Worte:

"Biel Glud mit ihr"

ganz ernsthaft in der Beise aufnehmen konnten, wie Benedict es nach seiner Art im Scherze that:

"So endigt man einen Biehhandel." Man muß wirklich sehr weit über die Krisen der "großen Passton" hinaus sein, um die furchtbare Schärse nicht mehr zu fühlen, welche männlicher Stolz und getäuschte Liebe in solch einen Glückwunsch zusammen drängen können. Und daß alle jene Ausschreitungen jugendlichen Hochmuths und

eines feurigen Temperaments im Grunde doch nur eine ursprünglich edel angelegte Natur aus dem Gleise treiben, das zeigt sich recht augenscheinlich in Claudio's Benehmen gegen den heißblütigen Alten. Im Begriff sich zu entsernen, wird er und der Prinz durch Leonato und Antonio zur Rede gestellt. Im Eiser der Entgegnung legt Claudio die Hand an den Degen und da Leonato darin eine Drobung sieht: wie bestürzt über einen solchen Berdacht erwidert er:

"Berborre biese Hand . Eh' sie bem Alter so zu broben bächte: Die Hand am Schwert hat Nichts bebeutet wahrlich!"

Es ift eben ein feines Gefühl der Ehre, das neben dem frischen Kraftbewußtsein unbefleckter Jugend den Thorheiten und Berirrungen des Grafen einen Freibrief vor dem Tribunal der poetischen Gerechtigkeit auswirft, und nicht ohne Erfolg, wenn die Stimme des Publifums dreier Jahrhunderte hier von Gewicht ist. So tragen Ton und Farbe der ganzen Umgebung, sowie die glückliche Dischung im Charafter der Hauptperson dazu bei, um den an fich unerquicklichen Berlauf der einmal gegebenen Sandlung unserm Berftandniß und damit unserer Theilnahme näher zu ruden. Den vollen Reiz des Luftspiels aber mußte Shatspeare dem Ganzen zu geben, indem er mitten unter dieser, immer etwas fremdartigen Belt den acht englischen humor in zwei Brachtgestalten eigenster Erfindung zu verkörpern wußte. nicht neben der Sandlung als ein fremdartiger Schmud macht bier das humoristische Element sich geltend, wie in den feineren und gröberen Clowns des Shaffveare'ichen Lustspiels. Eine zweite, vollkommen ebenbürtige Handlung versichlingt sich mit der Grundfabel des Stückes, ohne ste irgendzwie zu verwirren, oder das Interesse zu theilen. Tausend geistreich verschlungene Fäden verknüpfen sie mit dem Orsganismus des Ganzen, und ein erquickender Strom heitersster poetischer Kraft ergießt sich aus dieser Lebensader über alle Theile des Gedichts und läßt das Ganze erst recht jene Einheit der Stimmung des Tones gewinnen, auf der doch wesentlich die Wirkung des Lustspiels beruht.

Inmitten dieser eleganten, verfeinerten, durch weichli= den Genuß etwas verwöhnten Gesellschaft, treten uns zwei Figuren entgegen, offenbar von derberem, harterem Stoff als der Rest, an Kraft des Geistes und des Charafters der ganzen Umgebung überlegen, wenn auch nicht unberührt von dem Einfluß einer verfünstelten Bildung, eines mehr dem heitern Spiel als ernften Intereffen gewidmeten Lebens und dadurch in den wunderlichsten Gegensatz gegen die Umgebung und gegen einander gerathen, bis endlich die ganz nothwendige Vereinigung dieser von Grund aus sympathetischen Naturen fie zur Rube bringt und der ganzen Sandlung die heiterste Lösung giebt. Darstellern mit einem Fonds von Mutterwig und munterer Laune ist hier eine der dantbarften Aufgaben geboten: aber freilich auch nur solchen. Die Benedicte und Beatricen werden geboren auf der Buhne wie im Leben.

Als die dramatische Berkörperung ihres Gegensages gegen die überseine Gesellschaft, läßt Shakspeare mit sehr glücklichem Takt bei beiden einen drolligen Wortkrieg gegen die Ehe erscheinen. Ein hochgespanntes Bewußtsein selbst-

ständiger Geistestraft, gesteigert durch das stolze Gesühl frischester, Zukunft beherrschender Jugend und ein wenig frankhaft gereizt durch scharfe Beobachtung des andern Geschlechts, als der stärksten Fessel, durch welche die Gesellschaft uns an sich kettet: Alles das tritt uns täglich in dieser Gestalt entgegen. Es ist das herbe, übermüthige, aber kerngesunde Selbstgefühl des sechzehnjährigen Mädschens und des eben selbständig gewordenen jungen Mannes, die hier durch Berhältnisse und Anlage begünstigt größere Kraft und Ausdauer und damit die Möglichkeit eines dramatischen Berlaufs gewinnen.

Nichts ift natürlicher, als der "scherzhafte Krieg", in welchem der Dichter diese Lieblingskinder seiner Laune von vorn herein einführt. Sie muffen ja aufmerkfam werden auf einander in diefer parfumirten Gefellschaft: Sie auf ben frischen keden Burichen, der mit einer tüchtigen Rraft und einer noch beffern Meinung von fich in die Welt tritt, nicht miffend, welches er zuerst kosten soll von alle den schönen Dingen, die fich ihm bieten: Er wiederum auf die von Big und Lebensluft überfprudelnde, berbefprode Jungfrau, die "ihre zimperliche Muhme an Schönheit übertreffen murde, wie der erfte Rai den letten December, mare fie nur nicht von einer Furie beseffen." Aus eignem Untrieb fragt Beatrice den Boten nach Benedict's Schicksal im - Rriege; wer wollte es ihr verdenken, wenn eine Schaar scherzhafter Lästerungen sofort in die Brefche ruckt, welche Reugierde, oder wohl mehr als dies, dem jungfräulichen Stolze geschlagen. Ein Tellerheld foll er fein, ein Soldat gegen Fraulein, dem einer feiner funf Sinne als Rruppel

davongegangen, alle vier Wochen hat er einen andern Berzensfreund, man bolt ibn fich schneller als die Beft. dann Benedict erscheint, ift fie es wieder, die das Gefecht beginnt. "Dich wundert, daß ihr immer etwas fagen wollt, Signor Benedict," fo fallt fle ihm in's Bort. "Rein Denfc achtet auf euch." Und doch ift es Benedict garnicht eingefallen, fie anzureden. Ueberhaupt ift Beatrice durchweg der angreifende Theil. Anf der Masterade treibt fie den Scherz fast zu weit, als fie des Prinzen Gofnarren aus ibm macht, einen Lafterer, einen feigen Benoffen von Buftlingen, die ihn schlagen, so oft fie wollen, einen eitlen Rarren, der schwermuthig wird, wenn man über feine Gleichniffe nicht lacht. Demgegenüber halt Benedict fich durchaus in den Schranken des Ritters gegen das in der Gesellschaft privilegirte Geschlecht. Das Schlimmste, was er vorbringt, ift eine malitiose Anspielung auf ihre schnelle Bunge, oder eine Betrachtung über zerfratte Gefichter. Dagegen find beide gleich ftark in ihren Deklamationen gegen die Ebe, Es ift ordentlich, als zwänge ein Damon fie, Tag und Nacht an diefe unvermeidliche Lofung ibres Schicksalsknotens zu denken. Alles, mas toller Junggefellen - Sumor und übermuthige Madchenlaune gegen das verfängliche Saframent Beiftreiches und Derbes erdenken mag, bat Shatspeare ju einem Lustfeuerwerk sprübender Ginfalle ausammen gedrangt, das nur in Kalftaff's besten Bonmots an komischer Rraft feines Bleichen findet: Bon Beatricens bedeutungsvoller Abhandlung über die Symbolik der Courante, der Menuet und der Bavana, über Freien, Seirathen und Bereuen, bis zu Benedict's fraftiger Betbeurung, er murbe feine Stirn

nimmer dazu hergeben, die Jagd darauf abzublasen, noch sein Historn an einem unsichtbaren Riem aufhängen. Daburch verhindern freilich Beide ihre Freunde und Freundinnen nicht, ihre trefflichen Anlagen zu einem gesegneten Chestande geziemend zu bemerken: "denn wie könnte sich Tugend verbergen?"

Bon je that Benedict "feinem Billen Gewalt an", wenn er gegen die Damen zu Felde zog. Als Claudio ihn über die Bero befragt, fagt er felbit: "Goll ich euch nach meiner Gewohnheit als ein erklärter Zeind ihres Geschlechtes antworten, ober fragt ihr mich wie ein ehrlicher Mann um meine schlichte, aufrichtige Meinung?" - Der Bring bat gute Grunde, Diesen gur Bufe mehr als es ausfieht geneigten Sünder "für teinen von den hoffnungsloseften Chemannern" zu halten, die er kennt. So viel kann er von ihm ruhmen: "Er ift von edler Geburt, von erprobter Tapferkeit und bemahrter Rechtschaffenheit." Rechnen wir seinen schnellen Wit noch dazu, so bat sein verwöhnter Baumen, sein anftandiges Muttertheil Eitelkeit und sein ichlechtes mufikalisches Gebor nicht viel zu bedeuten. Bedro hofft mit vollem Recht, ihn bald in Beatricen verliebt zu machen, denn augenscheinlich ist er es von vornberein; es handelt fich blos darum, seinen Stolz und seine Kurcht zum Geständniffe zu bringen. Und follte der Weltmann nicht am Ende ganz Recht gehabt haben, wenn er bei den prachtigen, übermuthigen Bigen, durch die Beatrice ibn nach Claudio's Berlobung zu lachen machte, fich am Ende auch das Seinige dachte? Genug, die Intrique gestaltet fich jum dankbarften, fein durchgeführteften, wirkfamften Theater-

streich, den feine Menschenkenntniß und vollendetes Bubnengeschick jemals zu Stande brachten. Es handelt fich einfach darum, in Beiden die Furcht vor einem Miglingen bei Seite zu schaffen, durch welche ihr Stolz den Lieblingswunsch ihres herzens jum Schweigen verurtheilt. prächtig wird die Niederlage Benedicts durch seinen fraftigften und ausführlichften Monolog gegen das Beirathen eröffnet. Das Bögelchen thut fich noch ju guterlett mit dem alten Lied etwas zu Gute, ebe es auf der Leimruthe feftfist. Claudio habe doch ehedem es fehr gut eingefeben, daß Manner zu Rarren werden, wenn fie ihre Gebehrben der Liebe widmen. Und nun, nachdem er folch läppische Thorheiten verspottet, mache er fich zum Gegenstand feiner eigenen Berachtung, indem er fich felbst verliebe. Bie schon ftand es ihm an, als Trommel und Pfeife seine liebste Rufik maren. Nun bort er lieber Tambourin und Flote und läßt fich von Schaafsdarmen die Seele aus dem Leibe ziehen. Ja, Rächte konnte er auffigen, um ben Schnitt eines neuen Bamfes zu erfinnen, und wortbrechfelnd richte er seine Rede ein, gleich einem phantastisch besetzten Bankett. Bleich darauf ift der mannhafte Redner gefangen durch die einfache Nachricht, daß Beatrice ihn liebe, und wenn das Selbfigesprach, mit dem er befiegt das Schlachtfeld verläßt, nicht gerade ein Bankett von phantaftischen Bigen enthält, fo ift es doch eins der koftbarften Zeugniffe menschlicher Eitelleit, welche die Natur noch je ihren Bertrauten offenbarte. - Bie billig geht Beatrice benfelben Beg, nur daß Alles einfacher abgemacht wird, offenbar um Biederholungen zu vermeiden, und gang prächtig entfaltet fich nun in beiden reichbegabten Naturen die Blüthe schöner Humanität aus der gesprengten Schaale wunderlich eigenstnniger Jugendslaune. Als Hero angeklagt wird, ist Beatrice die Einzige, der auch nicht einmal der Gedanke an eine Schuld der armen Muhme in den Sinn kommt, Benedict der Erste, der an Untersuchung denkt. In wie einschneidenden Worten bezeichnet Beatrice so recht aus der Fülle des Herzens "das unritterliche Betragen" des Grasen:

"Bas! Sie hinzuhalten, bis sie ihm am Altar die Sand hinhält und dann mit so öffentlicher Beschuldigung, so unverhohlener Beschimpfung, so unbarmherziger Tüde! O Gott, daß ich ein Mann wäre! Ich wollte sein Herz auf offnem Markt verzehren!"

Den eben gewonnenen Geliebten fordert fie auf, die Freundinn zu rachen, und follte fie ihn darüber verlieren, und Benedict, der die Rumuthung, den Freund gu ermorden, furg von der Sand wies, ift jum 3meitampf bereit, fobald die ehrliche Ueberzeugung der Geliebten ihm unzweifelhaft Es ift das doch eine andre Art zu handeln, als das jähe Aufbrausen und dann gleich wieder die gutmuthige Schlaffheit des Leonato und feines madelfopfigen, aber wo möglich noch heißblütigern Bruders. Shaffpeare's Sumoriften find einmal ein eigner Schlag Menschen. Der Dichter ift weit entfernt, fie sammtlich zu Tugendhelden, oder auch nur zu ehrlichen Lenten zu machen. Das Bewußtfein ungewöhnlicher Kraft, verbunden mit scharfer, allen Illusionen abholder Beobachtungsgabe, das fie auszeichnet, tann febr wohl eine schlimme, ja bochst gefährliche Richtung nehmen. Edmund in Lear, Richard III, und Jago haben ihren humor

fo gut, wie Prinz Seinrich und Benedict. Aber was sie einmal sind, das sind diese Leute entschieden und mit volslem Bewußtsein. Allem Traumleben abgeneigt, ruht ihre Existenz auf der unbesteglichen Kraft des strebenden Willens oder der entschlossenen Resignation, und während sie sast durchweg in einer rauhen Schaale steden, sind sie an Stärle, Wahrheit, oft an nachhaltiger Innigseit des Gefühls den sentimentalen Helden weit überlegen. So steht Beatrice über Hero, Lady Perch über Glendover's Tochter, Benedict über Claudio. Es ist eben mit allem zarten und die insnerste Seele bewegenden Gefühl wie mit einem löstlichen Wohlgeruch. Offen ausgegossen erfüllt er eine Zeit lang die Luft, um sich dann zu verslüchtigen, während er sest verschlossen Besiter zu jeder Zeit Erquickung bereit hält.

So schließt das Stück denn mit der glücklichsten Lössung eines von vorne herein durch die gesammte Handlung sich hindurchziehenden psychologischen Problems. Die Berseinigung der Gesunden und Gleichgearteten ladet die Theilsnahme des Zuschauers zu freundlichem Behagen und herzslicher Billigung ein nach dem "Lärmen um Nichts", den die reizbaren, gefühlvollen Seelen wie gewöhnlich erheben, und ein frästiger wohlthuender Accord löst am Schluß die durcheinanderwogenden Dissonanzen dieses so geistreich als seltsam verschlungenen Doppeldrama's.

# Sechste Borlefung.

### Bie es Euch gefällt.

## Beehrte Bersammlung!

**B**as Luftsviel "Bie es Euch gefällt" entstand, wie das julest besprochene, an der Grenzscheide der beiden Jahrhunderte, mahrscheinlich 1599 1, in jenen glucklichen Jahren, als Shaffpeare, in der Bluthe mannlicher Rraft, mit munberbarer Leichtigkeit und Sicherheit auf ben verschiedenften Bebieten bramatischen Schaffens fich gleichzeitig bewegte. Auf den ersten Blick erinnert es in manchem Zuge an den fünf oder feche Sahre früher entstandenen "Sommernachtstraum". hier wie dort ift die handlung offenbar Rebenfache, wenig gegliedert, gerade in der Katastrophe schwach, taum andeutungsweise motivirt: Ein Bergog, von feinem Bruder vertrieben, wir wiffen nicht wie und weshalb, entflieht in die Einöde des Ardenner-Baldes und führt mit einer Schaar von treuen Gefährten ein poetisches, zufriedenes Stilleben, bei Jagdluft, Gefang, Becherklang, finnigem Raturgenuß und herzlichem Freundesgespräch. Dabeim ftei-

gert fich indeß die Garte des Usurpators mit feinem Gluck. Er vertreibt die, einstweilen noch verschonte Tochter seines Bruders, beren Geliebten und bald barauf auch den ihm amar vollständig ergebenen, aber reichen und deshalb verdachtigen Bruder des Lettern. Pringeffinn Celia, des regierenden Bergogs Tochter, folgt ihrer vertriebenen, mit ihr innig befreundeten Duhme in's Exil: ber hofnarr begleitet fie und alle Berfolgten finden fich bald in den Schatten der gaftlichen, schützenden Einode beisammen. Es ift, als lafen wir die Eingangsscenen des Sommernachtstraums: den hochnothpeinlichen Liebeshandel, die Berurtheilung Lysanders und die Alucht der liebenden Baare. — Bon da ab scheint nun in bem spätern Stud wie in bem frühern der ordnende Berftand der muthwilligen Phantaste vollständig das Feld zu räumen. Die Staffage nimmt auf keine Boraussetzungen der Zeit und des Raumes mehr Rucksicht. Benn im Ardenner-Balde nicht geradezu Elfen ihr Befen treiben mit Rauberfaften und nedendem Unfug, fo werden wir doch fast versucht, an ihre Bunder mirtende Rabe ju glauben. Die Palmen und die Oliven des Gudens mischen fich unter die nordischen Eichen, riefige Schlangen und Löwen treiben in der Stille eines mitteleuropäischen Balbge beges ihr Wesen. Und, was mehr sagen will: Auch die Sandlungen der auftretenden Bersonen entziehen fich, wie die umgebende Natur, mehr und mehr dem Geset prosaischer Folgerichtigkeit, um den freiern Schwung spielend-poetischer Laune zu nehmen. Der Liebhaber, Orlando, überträgt feine Suldigungen auf einen muthwilligen Jagerburschen, in dem er bis auf den letten Augenblick sein entflohenes, ihn fopvendes Mädchen nicht abnt; anderer Liebeswahnfinn findet in mannigfachen Formen eben fo ergötlichen Ausbrud, wie unter den beherten hochzeitsgaften des Thefens; die beiden Bosewichter des Drama's bekehren sich ploglich, der Eine allerdings unter dem Eindruck einer großmuthigen Lebensrettung, ber Andere, und zwar der Bedeutendere, dagegen mitten in seiner Gunden Bluthe, an der Spite feines Rriegsbeeres, lediglich auf Rureden eines alten Rlausners und, wie es scheint, auch von der Zauberluft des heiligen Baldes berührt. Alles paart fich am Ende, und als nun gar Gott homen in eigener Berfon erscheint, um alle Belt mit ber "Rrone der Juno" zu schmuden und in zierlichen Berfen den Ruhm des Sacraments zu fingen, das alle Zonen bevölkert: so tritt der Charafter des Gelegenheitsgedichtes, des Hochzeitsdrama's hier nicht weniger deutlich bervor, als nur immer am Schluffe bes Sommernachtstraums.

Eben so merklich aber macht ein zweites Element sich hier fühlbar, dem wir dort keinesweges begegnet sind. Es ist der scharf betonte und in der verschiedensten Weise besleuchtete Gegensatz zwischen Gesellschaft und Natur, zwischen Hof- und Landleben, von dem der Charakter des vorliegenden Lustspiels zu großem Theile bedingt wird. Eine gewisse tendenziöse Lust, eine Neigung zu vergleichender Betrachtung socialer Verhältnisse durchweht die meisten Scenen. Sinnreiche Sentenzen treten vielsach an die Stelle des muthswillig tändelnden Scherzes, die Satire macht auf breitem Raume sich geltend: Die Schäfer und Schäferinnen namentlich, welche der gebildeten Gesellschaft gegenüber treten, werden benutzt, um auf das Treiben der letztern, sowie über-

haupt auf gewisse Geschmacksrichtungen der Shakspeare'schen Epoche überraschende Schlaglichter zu werfen. Wie im Sommernachtstraum die Feenwelt, so wird in "Wie es Euch gesfällt" die PastoralsPoesie der Renaissance-Zeit den Zwecken des Drama's dienstdar gemacht. In glücklichem Juge des genialen Instincts, allein stehend unter den Propheten und den Sklaven eines falschen Geschmacks, eilte Shakspeare der Kritis des letzten Jahrhunderts voraus, indem er das hirtengedicht von den entstellenden Einslüssen conventioneller Geschmacklosigseit befreite, und es durch Handlung, naturwahre Charakteristik und bedeutenden Gedankeninhalt in die Sphäre des Drama's erhob, ohne ihm seine heitere Milde und Frische, seinen eigenthümlichen poetischen Dust zu nehmen.

Die ganze Gattung verdankt bekanntlich ihre Entstehung dem bewußten Gegensaße einer zur Bürde und Fessel
gewordenen Kultur gegen die einsachen und ursprünglichen Instincte des Herzens. Wie das Kind im schönen Frühlingswetter sich freut ohne den blauen himmel anzuschwärmen, wie ihm ein fruchtbeladener Apselbaum lieber ist, als
die romantischste Landschaft, so hatte das kerngesunde Kindervolk der Hellenen in den Jahrhunderten seiner blühenden
Jugendkraft wenig Sinn für poetische Erwägung und Schilderung der Natur und einsacher natürlicher Justände. Die
Natur war ihm nicht sowohl Gegenstand der Betrachtung,
als vielmehr das Element, in welchem es lebte. Theokrit,
Bion, Noschus, die Schöpfer der Urväter aller poetischen
Hirten und Hirtinnen, sie sangen ihre Lieder in der alexandrinischen Zeit, als der hellenische Geist von dem Schauplas

der Thaten auf den des Gedankens fich wohl ober übel zurückoa. Man mußte fich unbefriedigt fühlen bei den Resultaten der Bildung, ehe man ihrem Mangel eine poetische Seite abgewann. Die unbeschäftigte oder die gebrodene Rraft, das getäuschte Berg, der in der Gesellschaft gelangweilte gute Geschmad zogen fich aus dem Getummel bes Markts gurud, um mit Rorndon und Menalfas unter dem Schatten der Buche den Mittag zu verträumen oder am Ufer des ficilischen Meeres den Spielen der Rajaden au lauschen. Und immer schärfer wurde der Rig amischen Ratur und Gesellschaft mit jeder neuen Phase einer nur noch außerlich fortschreitenden, im Dienste des Berrich- und Genuftriebes entartenden Bildung. Benn borag fein Sabinerthal fingt, fein Tibur, ober die weinumtranzten Boben bes schönen Tarent, wenn Birgil in zierlichen Berfen seine mantuanischen hirten schildert, so tont überall ber garm ber Stadt, das Getümmel der Geschäfte, wenn nicht gar das Baffengeklirr des feindlichen Beereszuges berüber in die landliche Stille; und in dem Maage, als mit der Bertunstellung und der Berderbniß der Gefellschaft die Sehnsucht nach der ewig jungen und unwandelbaren Natur fich fteigert, verringert fich die Fähigkeit, Diese mit ungetrübtem Auge zu feben und ihr Bild in treuer Farbung und mit ficherm Maaß wiederzugeben. Die Stimmung der romifchen Naturdichter ift sentimentaler, ihre Schilderungen find wortreicher und weniger mahr, als die ihrer griechischen Mufter. Dann verstummte vor dem ascetischen Christenthum der erften Sahrhunderte die Idulle mit dem Gelbenliede und mit ber poetischen Rachbildung des handelnden Lebens. Ό

war schon ein Erwachen des weltlichen Beistes, als die Troubadours, die Trouveres, Minftrels und Minnefanger wieder mit der Liebe auch den Frühling befangen, freilich taum je den wirklich individuell erlebten und geschauten, nicht bie Natur der Provence oder des Rheines, nicht das Meer oder die Alven, sondern einen stereotopen conventionellen Frühling, eine vorgeschriebene Composition von blauem himmel, grunen Baumen, blubenden Blumen und fingenden Böglein. Ein felbstständiges poetisches Leben gewann die Naturdichtung erft unter den Rampfen des fechzehnten Jahrhunderts mit den erstarrenden Resten der mittelalterlich ritterlichen Noch nie waren die streitenden Elemente der europäischen Bildung mit folchem Bewußtfein auf einander geplatt, als in dem Jahrhundert Luther's, Shaffpeare's, Bacon's, Elisabeth's, Philipp's II., Alba's, Lopola's und Katharina's von Medici. Die neu gewonnene Geistesbil= dung lieh ihre Baffen den Despoten, den Kanatikern, Intriquanten und Luftlingen nicht weniger als ben Philoso= phen, Dichtern und Reformatoren. Der schnell wachsende Reichthum des westlichen Europa's vermehrte mit den Genuffen auch die Bedurfniffe. Das Goldfieber ergriff die Gemüther. Die Runfte, beran geblübt im Dienste der Andacht, wurden von dem finnlichen Genufleben nicht weniger erfaßt als von der idealen Schönheitsbegeisterung, welche das Biederaufleben der Antike begleiteten. Bie der frisch gewendete Boden eines neuen Landes trieb bas fich verjungende Europa in reicher Fulle neben einander die edelften Bluthen und die Giftpflanzen der Bildung. Da fehlte es denn nicht an weicheren Seelen, welche aus dem wirren,

aufregenden Treiben fich binaus fehnten in den Schoof der Auch die Weltleute hatten wohl Stunden, in denen Natur. fie gern den Dichter horten, der von goldenen, freien Tagen fana, von unschuldigem, rubigem Glud, von dem Liebesund Freiheitstraum der Jugend. Das durch die Entdeckungen gleichsam wirklich gewordene Bunderland ber alten Dichterfage gab den durcheinander wogenden Stimmungen und Borftellungen einen finnlich greifbaren Salt; und fo erhob fich denn mitten im Getümmel der politischen und religiöfen Entscheidungstämpfe das Afpl der für Rube und Unschuld schwärmenden Seelen, das poetische Arkadien, wo die Rosenund Morthen-Bebuiche wiederhallten von den Sonetten und Rangonen liebefeufgender Schäfer und von den zierlichen, totett fentimentalen Erwiederungen ihrer Schonen. zeichnend genug mar Spanien, die Beimath der Etifette. der Rabinets = Politit, der Inquifition, der klassische Boden des geschraubtesten Softones, auch das Baterland des mobernen Schäfergedichts, und mit ihm Italien, die Berricherinn des eleganten Gesellschaftstons, der üppigen Mode. der Intrique und des raffinirtesten Genusses. Im Sabre 1545 spielte man in Ferrara bas erfte Schaferbrama, bas "Opfer" des Agostino Beccaria. Den Söbevunkt der Ausbreitung aber erreichte dieser Geschmad im romanischen Suden zu Shaksveare's Zeit, mit der Erscheinung der "Diana" des hispanisirten Portugiesen Montemapor und dem "Pastor fido" des Italieners Guarini. Schnell genug fand die neue poetische Mode den Weg über die Alpen, die Byre-Frankreich machte die übersuße Speise näen und den Kanal. durch einen pitanten Zusat achter gatte gauloise seinem Gaumen genießbar. Die sentimentalen Schäfer machten dort nicht eher rechtes Glück, als bis Honoré d'Urse in seiner Astrée die ganze Chronique scandaleuse seiner Heimath in arkadischer Hülle zum Besten gab. Auch die englische Dichtstunst brachte der neuen Geschmacksrichtung ihren Tribut. Aber hier bemächtigte sich Shakspeare's poetische Urstraft der ausländischen Form und trieb die bösen Geister der Unnatur, der gespreizten Affectation, des frankhaften Gesühlsschwelzgens aus, um in seinem Schäferlustspiel "Wie es Euchgefällt" die berechtigten und entwicklungsfähigen Lebenszeime dieser poetischen Gattung zu schöner Blüthe zu entssalten.

Den Stoff entnahm er dem Schäferroman "Rosalinde" von Lodge. Auch das Grundmotiv der zur Darstellung kommenden Stimmung ist der sentimentalen Schäferdichtung entlehnt: das Gefühl des Gegensates zwischen der verkünstelten, verdorbenen Gesellschaft und der frischen, heilkräftigen Natur. Nur daß bei dem dramatischen Dichter beide Seiten des Bildes klar und gegenständlich hervortreten, daß die verschwimmende Schilderung zu plastischer Darstellung sich steigert.

Ein Usurpator hat den rechtnäßigen Regenten, seinen eigenen Bruder, vom Throne gestoßen. Die souverane Gewalt, die Quelle des Rechtes, ist vergistet worden und eine bose Saat von Wistrauen und Ungerechtigkeit ist dieser ersten Uebelthat entsprossen:

"Der Fürft ift launisch; was er ift, in Bahrheit, Biemt beffer Euch, ju febn, als mir, ju fagen."

So schildert der Hofmann le Beau seinen Gebieter dem jungen Orlando, dem Sieger im Ringkamps. Der Tochter des Herzogs geht die rauhe, mißgunstige Art ihres Baters an's Herz, als jener den jungen, flegreichen Kämpfer ans herrscht:

"Dn würd'ft mit beiner That mir mehr gefallen, Benn bu aus einem anbern Saufe ftammteft!"

Sie erhält bald mehr Ursache zum Rummer. Nicht lange mag in der Atmosphäre dieses Hoses ihre ideale Freundschaft mit Rosalinden, der Tochter ihres vertriebenen Oheims, gedeihen. Gerade die Liebenswürdigkeit seiner Nichte, ihr sanstes Dulden muß den Herzog beunruhigen. Es ist ihm nicht angenehm, "daß das Volk sie um ihre Gaben preist und sie beklagt um ihres Vaters willen." Sie wird bei Todesstrase verbannt:

"Lag bir's genügen, bag ich bir nicht traue!"

Das ist die Begründung des Urtheils. — Aber nicht der Herzog allein vertritt hier die Herzenshärte und Selbstsucht der großen Welt, im Gegensatz gegen die unverdorbene Ratur. Der Dichter gab ihm ein würdiges Seitenstück in Oliver, des Freiherrn Roland de Bois ältestem Sohn. Neidisch auf die trefflichen Talente seines jüngern Bruders Orlando läßt er jenen absichtlich ohne Erziehung unter den Anechten auswachsen. Nicht zufrieden mit diesem geistigen Worde schreckt er vor meuchelmörderischen Känken nicht zurück, um die tausend Kronen, das Erbtheil des Bruders, nicht heraus geben zu dürsen. Seine schlaue Berechnung in der Berhandlung mit Charles, dem Ringer, von dessen Stärke

er Orlando's Untergang hofft, unterscheidet fich wesentlich von der leichten, phantastischen Motivirung in den iduliichen Bartieen des Studs. Bir fühlen Uns bier, wie am hofe des herzogs, vollständig auf dem Boden der treu gezeichneten Birklichkeit. Auch der wahre Familienzug des in Selbstsucht vertommenen Weltmannes barf bem Freiherrn nicht fehlen: der schnode Undant gegen einen ausgenutten, alt gewordenen Diener. "Badt euch mit ibm, alter Sund", ruft er bei Orlando's Bertreibung dem achtzigjährigen Adam zu, deffen Blide ihm freilich oft genug eine unbequeme Erinnerung an feine Bflicht und an den letten Billen feines Baters gewesen sein mochten. Nachdem Orlando im Ringtampf wider hoffen geflegt, bebt Oliver vor offenbarem Morde nicht weiter gurud, und einen bezeichnenden Abschluß erhalt die Schilderung dieses Hoffreises in der turgen Scene zwischen ihm und dem regierenden Bergog. Friedrich, durch die Alucht seiner Tochter unangenehm überrascht, (in dem Roman des Lodge verbannt er fie felbst) wendet feinen Rorn gegen Oliver, ben reichen Bruder des gleichzeitig bavon gegangenen und deshalb verdächtigen Orlando. Oliver wird verbannt, feine Buter eingezogen, bis er den entflobenen Bruder zur Stelle schaffe. Und da der Edle fich nun entschuldigt:

> "D tennt' eu'r Hoheit barin nur mein Berg! Ich liebt' im Leben meinen Bruber nicht!"

welch einen inhaltschweren Beitrag zur Naturgeschichte der Tyrannenpolitif enthält die Antwort des Herzogs:

"Schurt" um fo mehr! — Schafft ihn jur Thitr binaus; Last bie Beamten biefer Art Befchlag.

Ihm legen auf sein haus und Länderei'n; Thut in der Schnelle dies, und schafft ihn fort!"

Und wie hier Ber gewichtige Ernst der dramatischen Sandlung gegen die fittlichen Grundlagen, so richten das ganze Stud hindurch die Pfeile des Wipes fich gegen die Thorheiten und Schwächen der von der Ratur gewichenen vornehmen Belt. Sie ift die Zielscheibe fur ben beitern Spott des Narren wie für den grämlichen Sarfasmus des Melancolifers, und die gesunderen Naturen dreben ihr wenigstens, wenn auch ohne Bitterfeit, fammtlich den Ruden. Gin volltommener Narrenspiegel für höftiche Stuper ließe fich ohne Mübe allein aus Brobstein's Einfällen zusammen ftellen. Belches Normalbild des gedankenlosen, vornehmen Geden giebt gleich die köftliche Geschichte von dem Ritter, der bei seiner Ehre schwur, die Pfannkuchen waren aut, und bei feiner Ehre schwur, der Senf mare nichts nute! "Er batte Unrecht und doch hatte er nicht falsch geschworen — benn da er den Schwur that, batte er entweder niemals Ehre befeffen, oder fie doch langit weggeschworen, ehe ihm jener Senf und jene Pfannkuchen zu Geficht kamen"! Und bei alledem ift er ein Mann, "den der Herzog liebt!" - Und wie bier die Bedachtsamkeit und Babrhaftigkeit der Ravaliere, so wird später die Krone ihrer Tugend, ihr ritterlicher Rampfmuth behandelt, in der famofen Duell-Geschichte von der fiebenmal zurudgeschobenen Luge. Selbft aus der "offenbaren Luge" fann ber gut geschulte Ritter comme il faut fich ohne Blutvergießen heraus ziehen und zwar mit einem einfachen "Wenn." Probstein bat erlebt, daß fieben Richter einen Streit nicht ausgleichen konnten; "aber als die Barteien zusammen kamen, stel dem Einen nur ein "Wenn" ein. 3. B. Wenn Ihr so sagt, so sage ich so — und ste schüttelten sich die Sände und machten Brüderschaft. Das "Benn" ist der wahre Friedensstifter, ungemeine Kraft in dem Benn!"

Wenn die höfische Welt sich solche Angriffe in ihrer festeften Burg, in dem unnahbaren Beiligthum der mpftischen Ritterehre gefallen laffen muß, fo kann man denken, was fie auf den schwächern Bunkten ihrer Bofition zu leiden hat. Brobstein ift in der Lage, fühnlich den Charafter des Hofmannes in Anspruch zu nehmen, denn ganz abgesehen von dem bis jur "bedingten Luge" getriebenen Chrenhandel: fo "hat er nicht blos eine Menuet getanzt und den Damen geschmeichelt, sondern er hat drei Schneider zu Grunde gerichtet, er ift politisch gegen seinen Freund und geschmeidig gegen seinen Feind gewesen." In scharfem bumor spricht er fraft bes Brivilegiums der scheckigen Jacke die Grundsäte offen aus, nach denen die Stuter im feidenen Bamfe wie die Richter im Talar zu handeln gewohnt find. Und damit jede Stelle der Zielscheibe ihren Schuß erhalte, darf endlich die außere höfische Sitte dem Schicksal der höfischen Moral nicht entgehen. Der plumpe Schäfer Corinnus platt mit der Bemerkung beraus:

"Bas bei Hofe gute Sitten find, die find so lächerlich auf dem Lande, als ländliche Weise bei Hose zum Spotte dient!" Und was Probstein hiegegen über die schwizenden, bisam-duftenden Hände bemerkt, die man bei Hose zu kussen pflegt, ist schwerlich geeignet für seine Ausfälle gegen die "Ravalier-Parole" und die "noble Courage" ihm Berszeihung zu schaffen.

Und auf diesem dunkeln hintergrunde des nicht mit sentimentalen Rlagen und tastenen Phrasen, sondern mit den energischen Farben der Birklichkeit gezeichneten Beltslebens zaubert der Dichter nun ein Bild sorgloser, gesunder Ratur-Existenz hervor, so frisch und heiter, als es einem ermatteten Städter beim Eintritt in Wald und Gebirg jemals die Brust erquickte. Ein würziger, erfrischender Baldgeruch, ein belebender Gebirgshauch durchweht so recht eigentlich diese Scenen, in deren Lob die Freunde Shakspeare's von je sich zusammen fanden. — Wie die Geächteten der engslischen Volkssagen, wie Robin-Hood und seine Gesellen verzgessen der vertriebene Herzog und seine treugebliebenen Freunde im Schatten des Ardenner-Waldes Verlust und Kränkung, Ehrgeiz und Habsucht, mit ihrem Gesolge von Kummer und Noth:

"Unter bes Lanbbachs hut Ber gerne mit mir ruht, Und stimmt der Kehle Klang Zu muntrer Bögel Sang: Komm' geschwinde! geschwinde! geschwinde! Hier nagt und sticht Kein Feind ihn nicht, Als Better, Regen und Binde. Ber Ehrgeiz sich hält sern, Lebt in der Sonne gern, Selbst sucht, was ihn ernährt Und was er kriegt verzehrt: Komm' geschwinde! geschwinde! geschwinde! hier nagt und flicht Rein Feind ihn nicht, Als Wetter, Regen und Winde."

So klingt ihr Gesang. Das ächte, volksthumliche Lied, wie Shakspeare es in seinen Luftspielen so gern und so glücklich anwendet, ist der natürlichste Ausdruck dieser idplissen Stimmung.

Rur - und wir kommen bier auf einen wesentlichen Bunkt - bag man es nicht zu buchstäblich nehme mit den Borten: "Ber felbst sucht, was ihn nährt, und was er friegt, verzehrt!" - Diese gange, am Busen der Ratur von den Sturmen des Lebens ausruhende Gefellschaft macht denn doch wesentlich den Eindruck von unabhängigen Leuten, welche die Freuden eines einfachen Lebens genießen, ohne deffen Entbehrungen ernstlich zu tragen. Das Leben in Bald und Sohle, bei Jagd, Liedern und Becherklang ift ihnen, mas dem bestäubten, erhipten Banderer das talte Bad, was dem Uebersättigten die den Appetit weckende Bewegung. Bon wirklicher Noth ift nirgends die Rede. Der Bergog balt gaftliche Tafel, wie einst am Sofe; nur der unnute Glang fällt fort. Bir bekommen einen Gindruck, wie von dem fröhlichen Aufathmen, von der ruhigen, einfachen und doch fo energischen und elastischen Lebensfreude einer gut jufammengesetten Bade - oder Reisegesellschaft, die ju behaglicher Theilnahme einladet. Als beilfame Arzenei für lebensträftige, aber vorübergehend verftimmte Naturen giebt uns der Dichter diese ganze duftige Romantit, aber auch entfernt nicht als das sentimental herbeizusehnende Urbild

eines in der Befellschaft zu Grunde gegangenen Normal-Bas die Schafer und Schaferinnen der con-Rustandes. ventionellen Baftoral-Boeffe in ihrem Befen find, ohne es scheinen zu wollen, nämlich Flüchtlinge aus der verbildeten Befellschaft, welche für eine Beile eine Art Best- und Dasten = Freiheit genießen, dafür giebt Shaffpeare einfach und aufrichtig seine romantischen Bewohner des Ardenner-Baldes. Und gerade darum trifft er den rechten Ton dieser sorglosen, freien Natur-Existenz, ber bei ben idealisirten Schafern ber Spanier, Italiener und Frangosen doch nur wieder von einer andern Art gefünstelter Umgangsformen verdrängt wird. Ein Blid auf das lehrreiche Charafterbild des Melancholikers Jacques und auf die eigentliche, dem herzoglichen Gefolge gegenüber gestellte Hirtenwelt wird das noch deutlicher machen.

Es ist bezeichnend für die hier vorliegende Auffassung der romantisch-poetischen Welt, daß innerhalb ihres Zauberkreises die Individualität des Charakters keinesweges, etwa wie im Sommernachtstraum, gegen die elementaren Einflüsse zurück tritt. Die plögliche Bekehrung der beiden Bösewichter des Drama's beim Eintritt in die Einöde könnte dagegen zu sprechen scheinen. Aber sie wird reichlich aufgewogen durch die durchaus scharfe und logische Durchführung Orlando's und Rosalinden's, Probskein's und vor Allem des melancholischen Jacques.

Augenscheinlich ist der Lettere der Einzige unter den Freunden des Herzogs, deffen in der Gesellschaft durch und durch verstimmtes Wesen allen Einfluffen der Natur, der Einsamkeit und der Freundschaft auf's Hartnäckigste wider-

steht. Es ist über wenige Shakspeare'sche Charaftere fo viel wunderliches Reug geredet worben, als über diefen brummenden und weinenden, zankenden, nedenden, und im Grunde doch febr gutmuthigen Mifanthropen. Die engliichen Beurtheiler haben meift eine Borliebe für fein fpleeniges Befen. Er ift ihnen der verkannte, betrogene Menschenfreund, der seine übereilten Jugendneigungen theuer bezahlen mußte und nun in einer feinen Mischung von Schwermuth, Menschenhaß und frankhafter Empfindsamkeit. mit einem Bufat von farkaftischem humor vergeblich ben Eroft der Einfamkeit sucht. In Deutschland hat man ibn lange als eine Art von Gefäß für die sonft nicht unterzubringenden baroden, resp. feinen und scharffinnigen Einfälle des Dichters genommen, wie das gange Luftspiel für eine beitere Gelbstironie, in welcher Shatspeare die Gefete feiner eigenen Runft parodire. Gervinus faßt ihn von der moralischen Seite, auf die Worte des Bergogs fich ftugend:

> "Denn bu bift selbst ein wister Mensch gewesen, So stinnlich, wie nur je bes Thieres Trieb, Und alle Uebel, alle bofen Benken, Die bu auf freien Fitgen bir erzeugt, Die würd'st bu schütten in bie weite Belt."

Sonach wurde Jacques es anschaufich machen sollen, wie ein verderbtes Herz auch in der Natur keine Heilung sindet, wie alle Heilung der Seele von innen herauskommt und durch Ort und äußere Berhältnisse nimmer geschafft werden kann. Bir wurden dieser Ansicht unbedingt beitreten muffen, wenn nicht Oliver's plögliche Bekehrung zum redlichen, braven Schäfer sich eben so gut als Beweis für eine entgegen

gesetzte Tendenz des Dichters deuten ließe und wenn der Bergog von den Gunden des Jacques nicht als von langft vergangenen Dingen fprache, mabrend er thatfachlich den schmollenden Grubler gang gerne hat und ihn augenscheinlich durchaus nicht für schlecht und bösartig balt. Unsers Erachtens liegt die Quelle von Jacques' unheilbarem Erubfinn nicht in der Berderbniß seines Bergens, sondern in seiner Blafirtheit, in einer Abspannung, die ihn unfähig macht für jede positive Erfassung des Lebens. Und über die spezielle Urfache diefer moralischen Krankbeit länt uns Shakspeare hier durchaus nicht im Zweifel. Der Charakter bes Jacques enthält vielmehr bes Dichters Berdict über eine Berirrung des Genuß= und Bildungstriebes, die feit= dem in der Belt mächtig um fich gegriffen hat, und welche Shakspeare schon bei den Englandern des fechzehnten Jahrbunderte oft genug bemertte, um fie wiederholt gum Begenftande seiner Satire zu machen.

"Ich habe weder des Gelehrten Melancholie," — fagt Jacques zu Rosalinden — "die Nacheiferung ist; noch des Musikers, die phantastisch ist; noch der Frauen, die zierlich ist; noch des Liebhabers, die das Alles zusammen ist: sondern es ist eine Melancholie nach meiner Weise, aus mancherlei Ingredienzien bereitet, von mancherlei Gegenständen abgezogen — und wirklich die gesammte Bestrachtung meiner Reisen, deren öftere Ueberlez gung mich in eine höchstlaunische Betrübnis eins büllt."

Wer ware je einem jener Reise-Originale begegnet, die aus Abneigung gegen jedes bindende, bleibende Berhaltniß,

wenn nicht gar aus Dekonomie, Jahre hindurch ziel= und zwecklos Gasthäuser, Coupe's, Museen und romantische Berggipfel unficher machen - und erblickte hier nicht ben Ariadnefaden in dem Laborinth der seltsamen Ginfälle des melancholischen Gentleman! Es ist augenscheinlich biefe Art des Reisens, eine der entnervendsten Formen einer blogen Genuß-Existenz, welche dem armen Jacques endlich die Fabigfeit geraubt bat, fich irgend einem unbefangenen Gindruck zu öffnen. Wenn die Beobachtung und die Erkenntniß die That ersegen und das Leben ausfüllen foll, so muß fie eben zur geregelten, durch ein erreichbares und flar erfanntes Biel zusammen gehaltenen und gespornten Arbeit werden. Dem Zufall überlaffen und lediglich aufgefaßt als Begenstand des Benusses, den die Abwechselung murzt, führt fie bald genug zur Blafirtheit, und gegen diefe hilft freilich nicht Ginsamkeit und Rube, fondern lediglich Arbeit, Noth und Gefahr. Eine folche zwecklose, resultatlose und darum mit fich und aller Welt unzufriedene Existenz hat denn auch Rosalinde offenbar im Auge, wenn fle Jenem entgegnet:

"Ein Reisender? Meiner Treu, ihr habt große Ursache betrübt zu sein. Ich fürchte, ihr habt eure eigenen Ländereien verlauft, um anderer Leute ihre zu sehen. Biel gesehen haben und Nichts besitzen, das kommt auf reiche Augen und arme Hände heraus."

#### Und dann:

"Fahrt wohl, mein herr Reisender! — Seht zu, daß Ihr lispelt und seltsame Kleidung tragt, macht alles Ersprießliche in eurem Lande herunter, entzweit euch mit euren Sternen, und scheltet schier den lieben Gott, daß

er euch kein anderes Gesticht gab: sonft glaub' ich euch's kaum, daß ihr je in einer Gondel gesfahren seid."

Denn aus Benedig holte man damals, wie jetzt aus Paris, das Recht, sich überall mit Anstand zu langweilen und gutmüthigen Leuten zu imponiren mit der tiefsinnigen Bemerkung, daß es nichts Neues unter der Sonne gebe! — So sindet denn Jacques, der gereiste, ersahrene, geistreiche Gentleman, die Waldeinsamkeit natürlich ebenso abgeschmackt, als das hossehen. Dem fröhlichen Liede seiner Genossen antwortet er in diesem Sinne mit einer Probe seines Dichter=Talents:

"Besteht ein bummer Tropf Auf seinem Eselstops, Läßt seine Fill' und Ruh, Und läuft der Wilbniß zu: Duc ad me! Duc ad me! Duc ad me! Her sieht er mehr So Narr'n wie er, Wenn er zu mir will kommen her."

Seine Art ist es nicht, wie des Herzogs, "die süße Frucht der Widerwärtigkeit zu brechen, die gleich der Kröte, häßlich und voll Gift, ein köstliches Juwel im Haupte trägt." Wie sollte der erfahrene, gelehrte Mann sich herad lassen, in Steinen Lehre, Schrift im Bach und Gutes überall zu sinden? Dafür legt er sich nieder im Schatten der Eiche und philosophirt beim Anblick des blutenden Hirsches über die sündliche Mordlust der Jäger, bei der Flucht des hinzu kommenden, um den todwunden Kameraden wenig bekümsmerten Rudels über menschliche Selbstsucht und Härte des

Bergens. Dies ift überhaupt der Eindruck, den er vom Leben empfangen, da er ihm eben als selbstfüchtiger, superfluger, genußsüchtiger Zuschauer beiwohnte, nicht als ein ernst und ruftig fampfender Mitstreiter. Denn es ift auch eine von den Segnungen unverdroffener, ruftiger Arbeit, daß fie das Gefühl wohlthätig abstumpft gegen den unvermeidlichen Rusammenstoß mit der feindseligen oder doch gleichgültigen Selbstfucht der großen Menge. Die Berhältniffe verlieren eben nur in dem Maake die Macht über das Selbstbewußtsein der Person, als diese ihren berechtigten Forderungen freiwillig fich hingiebt und in ruftiger Ginwirkung auf die Außenwelt die gefährliche Beobachtung des eigenen Gefühls möglichst beschränkt. Einem Grübler wie Jacques ift es nicht gegeben, ohne Bitterkeit einzustimmen in den entschloffen-refignirten, aber durchaus nicht verzagten Rundreim der Genoffen:

"Beisat fingt beisat ben grünenben Bäumen! Die Freundschaft ift falfc und bie Liebe nur Träumen!"

Ihm ist das Leben eine Bühne, deren schlechte Schausspieler er freilich mit der Feinheit und Schärfe des geübten Kritikers schildert:

"Zuerst das Kind, Das in der Wärt'rinn Armen greint und sprudelt; Der weinerliche Bube, der mit Bündel Und glattem Morgenantlitz, wie die Schnecke Ungern zur Schule kriecht; dann der Berliebte, Der wie ein Ofen seufzt, mit Jammerlied Auf der Geliebten Brau'n; dann der Soldat, Boll toller Fluch', und wie ein Pardel bärtig, Auf Ehre eiferstächtig, schnell zu Händeln, Bis in die Mündung der Kanone suchend Die Seisenblase "Auhm." Und dann der Richter, In rundem Bauche, mit Kapaun gestopst, Mit strengem Blick und regelrechtem Bart, Boll weiser Sprüch' und neuester Exempel, Spielt seine Rolle so. — Das sechste Alter Macht den besockten, hagern Pantalon, Brill' auf der Nase, Bentel an der Seite; Die jugenbliche Hose wohl geschont, 'Ne Welt zu weit für die verschrumpsten Lenden. Der letzte Alt, mit dem Die seltsam wechselnde Geschichte schließt,

Der lette Alt, mit bem Die feltsam wechselnde Geschichte schließt, Ift zweite Kindheit, gangliches Bergeffen, Ohn' Augen, ohne Zahn, Geschmad und Alles!"

Wir haben hier in klasssicher Form den Ratechismus des alternden, blastrten Genußmenschen, den zuletzt alle Renntnisse, alle Erfahrung, aller scharfe Wiß, mit dem er "über alle Erstgeburt Aeghptens lästert", vor dem Ueberdruß an der eigenen Art und vor der Berurtheilung durch alle gesunden und frischen Naturen nicht schüßen kann. Für ihn hat auch Einsamkeit und Natur keine Hülfe. Als zuletzt Alles in die gewohnten Bahnen des Lebens und der Thätigkeit fröhlich zurück kehrt — sucht er die Gesellschaft des fromm gewordenen Thrannen. "Bon solchen Neubekehrten lasse sich Biel lernen" — mit diesen Worten nimmt der reisende, superkluge Menschenkenner zu neuen Studien seiner unerquicklichen Wissenschaft den wenig tröstlichen Anlauf.

So wahrt hier das Lebensgesetz der gesitteten Gesellsschaft mitten in dem romantischen Arkadien seine geheiligten Rechte. Und wenn schon hier die durchaus geistige und

ihrer Zwede sich bewußte Kunst des britischen Dichters über die conventionelle Färbung der entlehnten südlichen Formen sich weit erhebt, so verwandeln die eigentlichen Schäfergestalten dieses Lustspiels viele Scenen desselben vollends in eine ergögliche Parodie der sentimentalen Pastoraldichtung.

Corinnus, der arme Rnecht des geizigen Berrn, der praktische, nüchterne, redliche Rerl, mit ehrlichem Bergen und fettigen, theer - fledigen Sanden, neben ihm bas hagliche Rathchen, vertreten febr handgreiflich die Birflichkeit des realen Schäfer- und Landlebens neben ben poetischen Sirten, die Nichts zu thun haben, als Verse zu schmieden und fich anzuseufzen. Und mas diese lettern anbetrifft, so konnen ihre Liebesschwure, ihre poetischen Phrasen, schließlich ihr Schickfal auch den enthuftaftischften Romantifer über ben Schalt nicht täuschen, ber bier über diesen ganzen schwülftigen Ungeschmad fich luftig macht. Die schmachtende Ergebenheit des Silvius, sein Brieftragerdienft zwischen seiner araufamen Schönen und dem begunftigten Rebenbuhler, und dem gegenüber der alberne Rofettenftolg Bhobe's, der Hirtinn mit dem Rabenhaar, den fohlschwarzen Brauen, den Glasfugel = Augen, der Milchrahm = Bange, und - den leberfarbigen Banden, ihre Berspottung durch den verkleideten Nagerburschen — wie bedürfte Alles das noch eines Bortes der Erflärung! Bon alle den idealen Gestalten des romantischen Schäfergedichts bleibt eben bei Shaffpeare Richts übrig, als eine Schaar frohlicher Gesellen, die fich nach Befahr und Roth im Grunen die Grillen vertreiben um für neue Thätigkeit fich zu stärken - und ein paar gelungene Rarrifaturen des gangen, über poetischen Unfuges.

Und um nun Leben, Intereffe, Bewegung in die reiche und bedeutungsvolle Scenerie seines Luftspiels zu bringen, machte der Dichter fie zum Schauplat für die Thaten und Schickfale zweier Bracht = Gestalten aus dem vollen, frischen Rern edelsten Jugendlebens: die Eine leider nur, wenn auch portrefflich, ffizzirt, die Andere in forgfältigster Ausführung, geben fie den luftigen, phantaftischen Formen des Bastoral-Gedichtes den soliden Inhalt eines acht Shaffpeare'schen Charaftergemäldes. Beide, Orlando und Rosalinde, find vom Glude fo ftiefmutterlich bedacht, ale reich ausgestattet von der auten Mutter Natur. Beide bieten entschloffen dem Schicksal die Stirne und bestegen leicht, fast spielend, seine feindseligen Launen - und so giebt die Rrönung ihrer reinen, innigen Jugendliebe, des mahren Begenfages gegen sentimental=geziertes Schmachten und Seufzen, dem Gangen die erfreulichste und entsprechendste Löfung.

Orlando ist ganz ein Urbild mannlicher Jugendkraft, die aus eigenen Mitteln den Mangel der Schule reichlich ersetzt. Bon seinem pflichtvergessenen Bruder absichtlich vernachlässigt, sühlt er den Geist seines Baters gegen diese Knechtschaft sich regen. Da er nichts Besseres hat lernen können, beschließt er, wenigstens im Ringkamps gegen einen gefürchteten Gegner seine Kraft und seinen Muth zu Ehren zu bringen. Dabei ergreift ihn die Frauenliebe wie eine Racht aus einer andern Welt, und gleichzeitig dringt Unglück und Gesahr auf ihn ein. Der eigene Bruder droht ihm den Tod. Er gedenkt ihm zu tropen, auf die Gesahr hin zu erliegen: denn sein Gerz gewöhnt sich schwer an den Gedanken eines rückstoßesabenteuernden Lebens. Da

bietet fich Rettung durch Abam, den redlichen Diener, "in dem der treue Dienst der alten Zeit ihm erscheint, da Dienst um Bflicht fich mubte, nicht um Lohn," und er zieht bingus mit dem Alten, fein Glud zu versuchen. Aeußerfte Roth des vom hunger erschöpften Getreuen treibt ihn dann im Ardenner-Balde zu gewaltsamer, Richts als bas Bedürfniß achtender That. Aber da des Herzogs Milde bereitwillig bulfe gewährt, berührt er, felbft von Entbehrungen ermattet, feinen Biffen, bis er den fterbenden Diener gerettet. Roch einmal muß seine Rraft und seine Bergensgute fich in schwerer Brufung bemabren. Er fampft mit bem bungrigen Löwen um das Leben jenes Bruders, der ihn in's Elend gejagt - und nach Alle dem können wir denn ebensowohl wie seine Rosalinde ihm die schlechten Berse verzeihen, mit benen er Eichen und Beigdornbufche behängt. Ihr falfcher Galopp bringt fein Berg und feinen Ropf in ernsten Dingen nicht aus dem Tatt. Die reine, foffliche Jugendliebe allein mabrt ihr Brivilegium, indem fie seinen Geschmad ein wenig verdreht. Dem blafirten Menschenkenner Jacques gegenüber bleibt er, im Baroxpsmus der Leidenschaft, ein ganger Mann, mit flarem Blid und gefundeftem Urtheil. Auf jede Grobbeit des geistreichen herrn bat er einen feinen, treffenden Stich in Bereitschaft - und ba Jener ihn auffordert, ibm beizustehen in Schmähung der Welt, wie treffend erwiedert er: "Ich will fein lebendiges Wefen in der Belt schelten, als mich felbst, an dem ich die meisten Sehler kenne!"

In Rosalinde aber begrüßen wir eine jener töftlichen Frauengestalten, wie sie nach Shakspeare wol nur noch Göthe der Natur abgelauscht hat. Sie nimmt eine glänzende Stelle ein unter den weiblichen Idealen, durch welche ber Dichter in den Berken feiner Reife für manche scharf und dufter gehaltenen Frauenbilder seiner Jugendarbeiten reichlich entschädigt.

Am hofe des Usurpators von Celia, dessen Tochter, zurück gehalten, sindet die Eröffnung der handlung sie in der eigenthümlichen Lage eines Mädchens, welches die Freundinn dem Bater vorzieht, so wie auch in der Folge ihr Berhältniß zu dem letztern nicht in den Bordergrund tritt. Lange lebt sie verkleidet im Balde, ohne den vertriebenen Herzog aufzusuchen, und da sie sich endlich erkennen, ist von einer zärtlichen Scene zwischen ihnen garnicht die Rede. Die Sache hätte ihre befremdende, vielleicht verletzende Seite, ersühren wir nicht, daß die Mädchen noch Kinder waren, als man den Herzog vertrieb — und befände Rosalinde während ihres Ausenthaltes im Balde sich nicht in einem Stadium gründlicher Berliebtheit, das unter solchen Umständen auch wol sestere Berhältnisse lockert.

Am Hofe gewinnen ihr ergebenes Dulden, ihre Besscheidenheit, belebt durch einen vom Unglud nicht geknickten Humor, die Herzen des Bolkes und ihrer ganzen Umgebung. Es ist eine wunderliebliche Idhlle reinen, jugendfrischen Rädchenlebens, welche der Dichter in den Gesprächen der beiden Freundinnen uns vorführt. Aber auch hier duldet das Schickfal keinen dauernden Frieden. Raum hat Celia durch das großmuthige Versprechen dereinstiger Rückgabe des Landes scheindar auch das letzte Wölken verscheucht, als der doppelte Sturm der Liebe und des Unglucks Rosalindens Herz auf die Probe stellt. Und beide Angriffe weden

in diesem unberührten Beiligthum jungfraulichen Seelenfriedens eine fast mannlich-thatige Kraft, welche diese Sauptfigur des Shatspeare'schen Schäferdrama's gegen alles Sentimentale und Verhimmelte sofort in den entschiedensten Gegenfat ftellt. Durch Zeit und Umftande gedrängt, unter dem erften Drud der erwachenden Empfindung, giebt fie dem schuchternen, unerfahrenen Geliebten Beweise der Sunft, die bedenklich waren - wenn das feinfte, weibliche Bartgefühl im weitern Berlauf der Sandlung fle nicht vor jeder Mißbeutung schütte. Run folgt die Verbannung durch den neidischen Bergog. Das Afpl der Rindheit schließt fich hinter der durch die erste Liebe zu dem Ernst des Lebens erweckten Jungfrau. Aber die Freundinn bleibt ihr treu, und in Rosalinde erwacht der tede Lebensmuth einer Porcia im Angeficht ber Gefahr. In Jägertracht übernimmt fie Celia gegenüber die Rolle des mannlichen Beschützers, nur schwach secundirt durch den Clown; im Ardenner-Balde ordnet fie den Guts-Kauf und die Wirthschaft, nimmt den Corinnus in Dienst, spricht der todtmuden Freundinn Muth au, fo sehr sie selbst deffen bedürfte. Und dabei ist diese thatfraftige Seite ihrer Anlage weit entfernt, in ihr acht weibliches Gefühl den geringsten Difton zu bringen. Freude über Orlando's Liebe ift nicht größer, als ihre jungfrauliche Abneigung, fie zu gestehen. Bas fie im Drange der Gefahr, unter migwollenden Beobachtern entschloffen that, dazu werden die Schatten des Balbes, die bequemfte Belegenheit, die ganze bezaubernde Rube einer fichern, forglosen Ginsamkeit fie sobald nicht vermögen. Aber es macht ihr Freude, in ficherer Berkleidung fich an der Leidenfchaft

bes Geliebten ju laben; bas erfte, verfaumte Rendez-vous bringt fie in komische Berzweiflung, und die Nachricht von Orlando's Geldenthat, der Anblick feines Blutes brechen dann wie billig das Eis und führen, von außern Gludsfällen begunftigt, Alles einer froben Entscheidung zu, wie So vereinigen fich bier die fte das Kestspiel verlangt. Schatten einer von Selbstsucht beherrschten Gesellschaft und das helle Sonnenlicht der Gemuthsfrische und Charaftertüchtigkeit auf dem hintergrunde des romantischen Rauberlandes zu dem mannigfaltigsten und beiter = bedeutendsten Und das bunt gefüllte Fullhorn seines Sumors Bilde. schüttete der Dichter als glanzenden Restschmuck über bas Banze aus, indem er die Rolle des Clown hier zu einem wefentlichen Elemente des Luftspiels erhob, fast an die Bedeutung des Chors in der antiken Romödie erinnernd.

Es ist dieser Rolle gegangen, wie der des Jacques. Sie ist für die Kritik vielfach ein Stein des Anstoßes geworden, und doch dürfte es nicht schwer fallen, ihr Bild deutlich und mit überzeugender Sicherheit zu gestalten, wenn man, aller willkürlichen Deutelei sich entschlagend, sich besonnen an das thatsächlich Borliegende hält.

Probstein, der Narr, kann vor Allem seine bäurische Herkunft und seine scheckige Ritterschaft im Leben wie auf der Bühne nimmer verleugnen. Riedriger Stand und Mangel gelehrter Schulbildung (oder doch deren geschickte Bersleugnung) konnten allein den Hofnarren des sechzehnten Jahrhunderts jene neutrale Stellung, jene unbedingte Freisbeit des Wortes, jenes Privilegium der Grobheit verschaffen, auf dem ihre Thätigkeit vornämlich beruhte. Wie hätte auch

ber stolze Hosabel, wie hätten Könige und Fürsten sich derbe Bahrheiten gefallen lassen aus dem Munde, der auf eine Art von geistiger Ebenbürtigkeit irgendwie Anspruch gemacht hätte! Ja, ein geschickt angenommener Schein selbst der Dummheit, eine kluge Maskirung des Mutterwißes war durchaus nothwendig, um der verletzen Größe jederzeit den ehrenvollen Rückzug hinter den Ball der ruhigen Berachtung offen zu halten. So gewöhnten die Narren großer Herren jene, zum Theil stehenden, albernen Redensarten, jene Wortverdrehungen und kindischen Späße sich an (oder vielmehr sie behielten sie bei aus der untersten Sphäre populärer Komik), an denen mancher Ausleger sich seitdem übersstüssiger Weise den Kopf zerbrochen, als an den harten Schaalen ganz besonderer, tiessinniger Weisheit.

Ein Beispiel:

"Bie gefällt euch dies Schäferleben, Meister Probstein?" fragt Corinnus.

Und Probstein erwiedert:

"Bahrhaftig, Schäfer, an und für sich betrachtet, ist es ein gutes Leben, aber in Betracht, daß es ein Schäferleben ist, taugt es Nichts. In Betracht, daß es einsam ist, mag ich es wohl leiden, aber in Betracht, daß es stille ist, ist es ein sehr erbärmliches Leben. Ferner, in Betracht, daß es auf dem Lande ist, steht es mir an; aber in Betracht, daß es nicht am Hose ist, wird es langweilig" 2c.

An diesen Galimathias, dieses Hans-Burst-Geschwätz, sichtlich auf Verblüffung des Schäferknechtes berechnet, knupft nun ein berühmter Erklärer seine ganze Auffassung des Stucks. Er liest aus jenem sublimen Unsinn den an sich

gang vortrefflichen Sat beraus: "Reine Umgebung tann uns gludlich ober ungludlich machen - fondern Zufriedenbeit und Ungufriedenheit tragen wir mit uns im Bergen." So lagt fich freilich Bieles ein =, aus = und umdeuten, je Aehnlich geht es in der romantischen Kritik nach Bedürfnif. bem Liebeshandel Brobstein's mit dem haflichen Rathchen. Er foll die Liebes-Ueberschwenglichkeit der übrigen Baare ironifiren. Daffelbe mußte benn auch von jedem Bedienten im Luftspiel gelten, der im fünften Alt Knall und Fall das Rammermädchen der ersten Liebhaberinn ehelicht. - Uns scheint die Sache viel einfacher zu liegen: Der Narr, entfernt von aller ironischen Tendenz, kann eben feinen angeborenen und anerzogenen Geschmad nicht verleugnen. Sein Benehmen gegen das häßliche Schätchen ift eine Mischung von der Grobheit des Bauertölpels und von der Suffisance des Lakaien, der nicht ohne Rugen für seine Kenntnisse und feine Manieren hinter ben Stuhlen vornehmet Leute geftanden hat. Inmitten einer, seiner Ratur durchaus fremden Befellschaft, beobachtet er scharf, kritifirt, mas ihm in den Weg kommt, leiht gelegentlich dem derben Menschenverstande gegenüber vornehmer Berbildung feine Runge und vergift dabei nicht, vorfichtig für feinen Ruden zu forgen. Geine Thorheit ift einfach "das Stellpferd", hinter dem er feinen Bly abschießt. Es ware sehr autmuthia, wenn wir (mit andern Erklärern) feiner trenherzigen Berficherung über die Undewußtheit und Harmlofigleit seines Treibens vertrauten: "Ich werde meinen Wit nicht eher gewahr werden, als bis ich mit die Schienbeine daran zerstoße." Man bedente nur die Beranlaffung Diefer Borte: Probstein ergabit eben

die Extravaganzen seiner eignen Jugendliebe: wie er das Bafchbols feiner Geliebten füßte, mit einer Erbfenschote fcon that u. f. w. "Alle sterblich Berliebten find von Natur Rarren", lautet der Schluß seiner Rede. Rosalinde fühlt fich getroffen und bildet fich ein, Probstein habe ehrlich geredet und an fie nicht gedacht. Richt für Probstein's Intentionen, fondern für ihre eignen Bedanken über jenen, find daher ihre Borte maaßgebend: "Du sprichst klüger, als du felber gewahr wirst", - und man darf mahrlich tein Romantifer fein, um in jener Redensart vom Schienbein den Spott gegen die verliebte Herrinn deutlich zu fühlen. So bat es benn auch keine Gefahr mit Celia's Bemerkung: "Brobstein fei ein Ginfaltiger, zum Schleifstein für den Wit der Klugen geschaffen." Beit eher dürfte Brobstein selbst Recht behalten mit dem Wort: "Seit das Bischen Wig, was die Narren haben, jum Schweigen gebracht worden ift, macht das Bischen Narrheit, was weise Leute besithen, große Barade." Seine treffliche Rritif der höftschen Sitten wurde schon mehrfach hervorgehoben. Auch die Liebenden muffen ihm ihre Reche gablen. Der Butterfrauen-Trab ihrer Berse wird auf's Unbarmherzigste glücklich genug von ihm parodirt — und bei alledem ist der autmuthige Grund seines Befens nicht zu verkennen. Einen schlechten Rerl hätten Rosalinde und Celia fich ficher nicht jum Begleiter, jum Troft auf ihrer Jerfahrt erlefen und ein solcher ware den Verbannten wol auch schwerlich gefolgt. Es ist eben der personisteirte, scharf sehende, unbestechliche, aber auch rohe, leichtstnnige und nicht felten alberne humor des unverdorbenen Bolfs, der in der schedigen Jade seinen Einzug halt in den Areis des vornehmen Lebens. Die Handlungen der Staatspersonen begleitet er mit einer sordlaufenden, eben so unwirksamen als scharfen und unerbittlichen Aritik — und indem er selbst von den Fehlern angesteckt ist, welche er verspottet und tadelt, entschädigt er die Verspotteten auf seine Kosten und mildert den Emst der scharfen Satire zu der menschlichzheitern Stimmung des ächten Humors. Wir werden in "Was Ihr wollt" Gelegenheit sinden, denselben Grundzügen dieser Gestalt in noch seinerer Durchführung zu begegnen.

### Anmertung zur fechsten Borlefung.

1 (S. 230.) Bor 1598 ift bas Stild sicherlich nicht erschienen, ba Meres es in seinem Berzeichniß sonst ganz gewiß erwähnt haben würde. Ferner erhellt aus einer Bemerkung in ben Londoner Buchhändler-Registern vom 4. August 1600, baß ber Druck bieses Stildes auf Hindernisse gestoßen war. Somit muß die Entstehung besselben in die Zwischenzeit sallen. Der älteste gedruckte Text ist in der Folio-Ausgabe von 1623 enthalten.

## Siebente Vorlesung.

#### Was Ihr wollt.

# Geehrte Versammlung!

"Thas Ihr wollt", das heiterste und sinnigste Erzeugnis der Shakspeare'schen komischen Muse, wurde von den englischen Kritisern lange als die letzte Arbeit des Dichters bezeichnet. Scharssinnige Deutung einzelner Stellen schien es hier einmal recht augenscheinlich über die ästhetische Aussassung des Ganzen davon zu tragen, welche die Schöpfung dieses von frischestem Lebensmuth übersprudelnden Lustspiels weit eher der blühenden Pollkraft des auf der hohen Fluth des Ersolges siegessroh dahinsegelnden Mannes zutrauen mochte, als etwa dem letzten Ausslackern entschwindender Jugendfrische in dem Gerzen des frühzeitig gealterten Märthrers der von dem besten Herzblut ihrer Jünger sich nährenden Kunst. Man stützte sich auf Fabio's Worte: "Er wolle seinen Antheil an dem Spaß (an der Rystissication Malvolio's) nicht hingeben für eine Penston von 1000 Pfund,

zahlbar durch den Großmogul, oder den Sophy (im englischen Texte). Run erschien im Jahre 1613 eine "Berfische Reise" von Sir Anthony Shirley, und Robert Shirley, der Bruder bes Anthony, tam im October 1611 als Gesandter des Sophy mit einer perfischen Bringesfinn, seiner Gemahlinn, nach London und reifte im Jahre 1613 wieder Bas war also natürlicher, als daß ein volksthümlicher ab. Dramatifer auf Buftande und Berfbnen anspielte, Die alle Belt in frischem Gedachtniß hatte? Eine Wiederholung jener Anspielung mußte die Bermuthung verstärken. Junker Tobias, bemüht, seinem bleichwangigen Rameraden einen hohen Begriff von Biola's (Cefario's) Tapferkeit beizubringen, bedient fich der Bendung: "Es beißt, er ift Fechtmeifter beim Sophy gewesen." Außerdem fteht es fest, daß das Parlament im Jahre 1609 auf Bacon's Rlage fich mit dem Duell-Unfug beschäftigte, daß 1613 ein Rönigl. Edict gegen die Raufer erschien und daß Shakspeare hier gegen dies Unwesen mit allen Waffen des erbarmungslofesten Bipes zu Kelde zieht. Go konnte ja kein 3weifel bleiben, "Bas Ihr wollt" war aus dem Jahre 1613 und die ästhetische Kritik hätte sich mit Inhalt und Ton wohl oder übel gurecht finden muffen, ware nicht ein Rufall ihr zu Hulfe gekommen. Es hat fich nämlich in einem mahrscheinlich von dem Rechtsgelehrten Manning berrührenden Manuscript des britischen Museums die Notiz gefunden, daß der Berfaffer am 2. Februar 1602 einer Aufführung von "Bas Ihr wollt" beiwohnte und zwar keineswegs der ersten. Die von Collier mitgetheilte Stelle beißt wie folgt;

"Bei unserm Fest (am 2. Februar 1602) hatten wir ein Schauspiel, genannt, "Dreikonigsabend oder Bas Ihr wollt", fehr ähnlich der Romödie der Jerungen oder den Menachmen des Plautus, aber am allerähnlichsten dem Stude in italienischer Sprache, welches Inganni heißt: Darin kommt eine bubiche Intrique vor, um den Sausverwalter glauben zu machen, daß seine herrinn in ihn verliebt fei: nämlich durch Unterschieben eines Briefes, als von der Dame, die in allgemeinen Ausdruden ihm fagt, was ihr am beften an ihm gefalle, seine Bebehrden vorschreibend, seinen Anzug bestimmend 2c. und dann, als er an die Ausführung geht, ihn glauben zu machen, daß man ihn für toll halte." - So ent fprache denn auch die Zeit der Entstehung gang vortrefflich ber gesunden, unverwüftlichen Laune, welche das Ganze durchweht und die dieses Lustspiel von jeher in England und Deutschland so populär gemacht hat. Das Stud besteht wie kein anderes, ohne Ausnahme, die gefährliche Probe des deklamatorischen, vom Spiel nicht unterstütten Bortrages, während es an Aweckmäßigkeit für die Bühne mit ben allerbesten wetteifert. — Unsere Lesefranzchen find ibm ebenfo verpflichtet, wie das Theater. Bahrend eine Reihe von tief angelegten und meisterhaft durchgeführten Charatterbildern den Menschenkenner entzuden, und dem denkenden Runftler die lohnendsten Aufgaben bieten, bat der Dichter es verstanden, alle jum Theil schroffen Gegenfate durch eine beitere, milde poetische Beleuchtung zu verföhnen und diesem meisterhaften Gemälde menschlicher Schwäche und Berirrung Alles Berstimmende und Berletende zu nehmen. 3m Sommernachtstraum wurde das Unterhaltungsbedürfniß

einer frohlichen Gesellschaft dem Dichter eine glückliche Beranlaffung, aus dem Chaos der volksthumlichen Elfen- und Reen = Mythologie das duftige, mondbeglanzte Bunderland Oberon's und Titania's hervor zu zaubern und das Gebiet der dichterisch sichaffenden Phantafte um eine seiner schönsten Provinzen zu bereichern. In "Biel garmen um Richts" schmolz das Feuer seines Genius die ftarren Elemente des einer fremden, phantaftisch heitern aber gemuthsarmen Belt entlehnten Stoffs, ohne doch ihrer gang Berr werden zu "Bie es Euch gefällt" belebte die grotesten Formen der manierirten Pastoraldichtung mit acht philosophischem Dichtergeiste und warmem Gefühl, ließ aber ben bewußten Gegensatz gegen diese Richtung und gegen die ihr entsprechenden Auftande vielleicht hie und da ftarter hervortreten, als der Charafter eines einheitlichen, heitern Runftwerks es wünschen ließ. So rang selbst in jenen vollendetften der frühern Luftspiele der Genius des Dichters, wenn auch flegreich und ruhmvoll, mit vorgeschriebenen Formen und überlieferten Stoffen. Das ift hier wesentlich anders. Die lette Spur des Rampfes, der Anstrengung, des Gegensates ift verschwunden. Durchsichtig und flar, wie der fehlerlose, geschliffene Brillant entzudt dies Reifterftud der komischen Muse den unbefangenen Leser, wie den tief eindringenden Renner. Schlicht und einfach, mit dem Stempel der Nothwendigkeit in seinen Charakteren wie in dem Bange der Handlung gezeichnet, scheint es jede Erörterung, jede Erflärung vollkommen entbehrlich zu machen; und dabei, oder vielleicht eben deshalb gewährt es dem tiefer eindringenden Blid die reichsten Aufschluffe über den Genius des Dichters, über das Befen und die natürlichen Gefete diefer ganzen poetischen Battung, mabrend gleichzeitig die fruchtbarfte Belegenheit fich bietet, an diefem toftlichen Modell acht menschlichen Treibens und Irrens den Blick für dergleichen Dinge zu schärfen. Der Triumph des Dichters ift hier um so größer, da feine "Quellen" (wenn man fich des Ausdrucks bier bedienen darf) ihm Nichts boten, als ben gang roben Grundriß der Berwidelung, einer Berwidelung überdies, deren Anlage dem innerften Befen Chaffpeare'fcher Dramatik gerade entgegen gesetzt ift. Es ift die alte Seschichte von den verwechselten Zwillingen, ihrer Natur nach weit mehr auf die kindische Freude an der Konfusion. um ihrer selbst willen, berechnet, als auf poetische Erregung Des Gefühls oder auch nur auf geistreiche Beschäftigung des Berstandes. Bie Shafspeare fie in einem seiner erften Sugendversuche nach Plautus heiter und oberflächlich bearbeitete, haben wir oben gesehen. Die Form, in welcher das uralte Motiv hier auftritt, fammt aus der 36sten Novelle des aweiten Theils bei Bandello. Sie wurde in Italien und Spanien während des sechzehnten Jahrhunderts mehrmals dramatisch bearbeitet und durch die Rovellensammlung von Barnaby Rich: Farewell to military profession (im Sabre 1581) dem englisch lesenden Dublikum zugänglich gemacht. Aber durchaus eigenthümlich und neu ift die Art, in welder der nun gereifte und feines Genius machtige Dichter diese Sandlung benutte. — Mit besonnener Kunft wird junachft den blos außerlichen Irrungen das Unwahrscheinliche genommen. Viola ahmt gestiffentlich Kleidung und Schmud bes verlorenen Bruders bis in's Einzelne nach.

Beit entfernt von der Blindheit der beiden Antipholus und ihrer Dromio's ahnt sie gleich bei der ersten Irrung den richtigen Zusammenhang. Da Antonio den Beutel von ihr sordert, den er ihrem Bruder gegeben, da er ihr Undank und Feigheit vorwirft, sind ihre Worte:

"Es zeigt ber Ungestum, womit er fpricht, Er glaubt sich felbst; ich glaube mir noch nicht. O möchtest bu Bermuthung bich bewähren, Dein Bruber, bag wir zwei verwechselt waren!"

#### Und gleich darauf:

"Er nannte ben Sebastian: lebt ja boch Des Brubers Bilb in meinem Spiegel noch. Er glich genau in allen Zügen mir Und trug sich so in Farbe, Schnitt und Zier, Denn ihm nur ahm' ich nach!"

Damit ist denn freilich die Möglichkeit vielsach verschlungener Mißverständnisse von vornherein abgeschnitten und die Handlung muß an Spannung und äußerm Interesse nothwendig verlieren, was sie an Wahrscheinlichkeit gewinnt. Zwei Zwillings-Geschwister auf einer Lustreise begriffen, leiden Schiffbruch. Beide retten sich und jeder glaubt den Andern ertrunken. Die Schwester, in der Hossung auf zussagenden weiblichen Schutz getäuscht, nimmt zu männlicher Verkleidung ihre Zuslucht, um in Diensten eines ihrem Hause befreundeten Herrschers ihre Ehre zu sichern, die sie Gewissheit über das Schickal des Bruders erhält. Den Letzteren sührt die Besorgniß um die Schwester in gleicher Abssicht nach der Hauptstadt. Eine große Dame, welche sich unterdeß in seine verkleidete Schwester verliebt hat, wirft

sich ihm an den Hals, er läßt sich diese Laune des Glüds recht gern gefallen; die nun folgende Entdeckung bringt denn auch die disher nur latente Liebe des Herzogs zu Sebastian's Schwester zum Ausbruch, und nachdem auch das Rammerstätzchen der Dame seinen Liebsten gefangen, beschließt eine dreisache Hochzeit in üblicher Weise das Stück.

Auf diesem einfachen Grundriß errichtete Shakfpeare nun das zierliche, anmuthige Gebäude seines trefflichsten Luftspiels, indem er durch die vollendetste Motivirung und eine selten reiche Charafteristif die Aufmerksamkeit von den äußern Vorgangen auf das innere Leben der Sandlung concentrirte und durch eine machtige Ginheit des Intereffes dem Bangen die mahre dramatische Seele einzuhauchen verstand. Jenes Goethe'sche Bort: Man konne jedes ber vollendetern Berte Chaffpeare's auf einen Grundgedanken beziehen, es findet bier in vollem Maage seine Bestätigung. Shaffpeare hatte fich die Aufgabe gestellt, in einer dramatischen Sandlung, gleichsam in einer Recapitulation seiner Lustspiele, in einer Romodie der Komodien alle Kombinationen wirksam zu zeigen, durch welche die Liebe in das Gebiet des Romischen eintritt, so ließe fich unschwer nachweisen, daß er in "Bas Ihr wollt" diese Aufgabe trefflich aelost batte. Man studire ein wenig die drei Freier, welche um die reizende Sand Olivia's werben, man beobachte Olivia's Berhältniß zu Biola und erganze diefe Reihe verliebter Situationen durch einen Blick auf den flegreichen Feldzug Maria's gegen ben durftigen Junker, und man wird eine ziemlich vollständige Schattirung verliebter Rarrbeit ober narrischer Berliebtheit beifammen haben, in auffteigen-

ber Linie, von der Bewerbung des unzurechnungsfähigen, bewußtlosen Einfaltspinfels um ein reizendes Beib. durch die Dummheiten der thöricht aufgeblasenen und die Intriauen der derbepfiffigen Selbstsucht bis hinauf zu den phantaftischen Jugendthorbeiten ebler und reich begabter, aber ungeprüfter, noch nicht zum Berftandniß ihrer felbst gelangter Naturen. Und wie es denn nicht Shaffpeare's Art ift, die Birtung seiner Luftspiele auf die Bedürfniffe des frivolen Biges oder gar bamischer Medisance zu berechnen, so fehlt es auch hier nicht an der lieblichen Grundmelodie, welche. erst leise anklingend, aus dem Chaos der streitenden Zone fich flegreich emporringt und alle Diffonanzen auf's Erfreulichste löst: Ich meine die Schilderung starker und mahrer Liebe in tuchtigen, gesunden Naturen. Ihr Sieg macht dann am Schluffe aller innern und äußern Irrung ein Ende und entläßt uns in der Stimmung heitern, gluckliden Friedens, beren Erzeugung die Probe bes achten Luftspiels ist, wie die Mäßigung des Affects in männlich-gefaßter Restanation die des Trauerspiels.

Versuchen wir nun, unter den Intentionen und Charakteren des Studs auf dem angedeuteten Bege uns zurecht zu sinden.

Auf der untersten Stuse der Leiter, die aus den Tiesen verliebter Thorheit und Irrung dis zu der heitern Höhe steggekrönter glücklicher Liebe hinaufreicht, steht Junker Christoph von Bleichenwang. Trop seiner adligen Abkunft gehört er augenscheinlich in den Kreis der gemeinen Naturen, welche Shakspeare hier, wie in Heinrich IV., Heinrich V. und Heinrich VI., im "Sommernächtstraum", in "Biel Lär-

men um Nichts", in "Berlorne Liebesmüh'n" und vielen andern Dramen der gebildeten Gefellschaft entgegen fest, nur daß fie in "Bas Ihr wollt" aus einem bloken Beiwerk oder absichtlichen Gegensatz fich in einen wesentlichen, integrirenden Theil des Dramas verwandeln. Schon zwei Monate lang läßt ber wackere Junker ben Wein und das Rindfleisch des gräflichen Hauses seinen Ingrimm über die Hartherzigkeit der fconen Gebieterinn fühlen. Ronnten wir feinem schlauen Rumpan nur glauben, so stände es um seine Sache noch keineswegs fo schlecht: Ift er nicht ein fo ftarker Rerl, als Einer in Illprien? Rühmt ihm Junker Tobias nicht nach, daß er die Baggeige spiele und drei Sprachen aus dem Ropfe rede? Aber leider, leider ift Tobias ein Schelm und ein Schmeichler. Chriftoph mag im Illyrischen fart genug fein, im Frangofischen bat er es noch nicht so weit gebracht, daß er pourquoi versteht, das Rindsleischeffen bat seinem Bit geschadet; er will sich so wenig kräuseln. als das Saar, welches wie Alachs von einem Spinnroden von dem leeren Ropfe herabhangt. Einen guten Einfall bat ber Brave mabrend des Studs. Er merkt es richtig. daß Olivia Nichts von ihm wiffen will. Aber diesen Licht blid macht bes Tobias Zureden fofort wieder unter einem diden Rebel alberner Einbildung verschwinden. Sein Selbst gefühl hebt fich bis zu ber etwas verschämten Meußerung:

"Auch ich wurde einmal angebetet!" Und des Kameraden sehr zeitgemäßer Rath: Er möge zu Bett gehen und sich Geld kommen lassen, kann den einmal erweckten Unternehmungsgeist nicht wieder dämpsen. Christoph hat es begriffen, "baß dies keine Welt ist, Tugenden

zu verbergen", er trachtet eifrig barnach, ber Tangtunft seiner fattlichen Beine gelegentlich durch einige Entrechats des Beiftes zu Gulfe zu tommen und macht an den zierlichen Bhrasen Viola's recht ersprießliche Studien. Sträußchen, welche ber galante Bertreter Orfino's feiner Angebeteten ju Sugen legt, zieht er die "Dufte", um fie bei Gelegenheit auf die Königinn seines Herzens herabregnen zu laffen. Und wenn bas Schickfal feiner Galanterie neidisch genug die Gelegenheit versagt, fich vor einem würdigern Publifum als dem seiner Bechbruder und des schnippischen Rammertagchens zu bemähren, so erhalt dafür der heroischere Theil seiner Reize vollen Raum sich zu entfalten. Wofür hatte er benn seine Zeit mit Fuchsprellen und Fechten hingebracht, wenn er es fich nehmen ließe, den unbartigen Pagen des Herzogs, den voraussichtlich allem Rampfe abgeneigten "Nebenbubler" zu fordern? Der Dichter nimmt bier die Gelegenheit mahr, einer von der Gefengebung vergeblich befämpften Unfitte feiner Reit mit ben Baffen der ergöplichsten Satire zu Leibe zu gehen. Schon in "Wie es Euch gefällt" faben wir, was er von ben flugerhaften Raufbolden dachte, welche damals mit dem Ge-Airr ihrer Schwerter und ihren albernen Phrasen die ,, gute Gefellschaft" plagten, gegen welche Elisabeth und Jatob in England, Richelieu in Frankreich vergeblich mit außerfter Strenge einschritten, bis endlich die veränderte Richtung des Zeitgeistes der läftigen und albernen Mode ein Ende machte. Ein grotestes Spiegelbild Diefes gespreizten Maulheldenthums, ein Seitenftuck zu Probstein's Geschichte von der flebenmal zurückgeschobenen Lüge, giebt jene Ausforderung:

"Junger Mensch, was du auch sein magst, du bist nur ein Lumpenkerl. Wundre dich nicht und erstaune nicht in deinem Sinn, weshalb ich dich so nenne, denn ich will dir keinen Grund davon angeben. Du kommst zu Fräulein Olivia und sie thut vor meinen Augen schön mit dir. Aber du lügst's in den Hals hinein; das ist nicht die Ursache, weshalb ich dich heraussordere. Ich will dir beim Nachhausegehn auspassen, und wenn du alsdann das Glück hast, mich umzubringen, so bringst du mich um, wie ein Schuft und ein Spishube. — Leb' wohl und Gott erbarm' sich einer von unsern Seelen! Er kann sich der meinigen erbarmen, aber ich hosse ein Besseres, also sieh' dich vor. Dein Freund, je nachdem du ihm begegnest, oder dein geschworener Feind

Christoph von Bleichenwang."

Nachdem Galle und Gansetiel so ihre Schuldigkeit gethan, bietet der brave, eisersüchtige Freier seinen Apselsschimmel als Preis des Friedens, sobald man ihm weis macht, daß der Gegner sich schlagen wolle. Aber kaum hat Cesario-Biola scheinbar aus Furcht den Schiffshauptmann im Stich gelassen, als er ihr nacheilt, um sie zu prügeln. Das neidische Schicksal führt ihm statt des Nals eine Schlange unter die Hände, er schlägt den Sebastian, wird augenblicks mit einer blutigen Krone bezahlt und bedenkt sich nun keinen Augenblick, eine Klage wegen Prügelei anzustellen, von Rechts wegen, denn was er gethan, dazu hat ja der Junker Tobias ihn angestistet: Mit einem Wort, es ist der unzurechnungsfähige Lump auf Freiersfüßen, die albernste Karrikatur, welche impotentes Gelüsten und schels

mische Rathgeber jemals aus einem ftillen und gefräßigen Dummkopfe machten. Umor verschwendet keine Bfeile an Er prügelt ihn mit der Bogensehne aus feinem Gebiet und läßt ihn die Rechnungen seiner Kameraden bezahlen. — Ihm junachft, aber boch ein gutes Stud bober unter ben Märtyrern der komischen Muse steht der ehrbare, superkluge, falbunasvolle Malvolio, der gelbbeinige Storch, mit gefreugten Aniegurteln prangend, der von den Weltfindern in den Schlingen der Eitelkeit gefangene und übel zugerichtete Diener des Berrn. Shatspeare zahlte in diefer unübertrefflichen Rolle den Buritanern die hämischen Angriffe beim. mit welchen fle schon damals das Theater, wie jede heitere Runft, zu verfolgen begannen. Wie febr er den Ragel auf den Ropf getroffen, davon kann man fich noch alle Tage ohne antiquarische Gelehrsamkeit überzeugen. Malvolio's. Bettern fterben nicht aus, eben fo wenig wie Tartuffe's augenverdrebende, glatthaarige Sippschaft. Go lange das Aleisch machtig ift, auch in den Kindern des Geiftes, werden die Nachkommen des gottseligen, gezierten, an Einbildung frankenden Efels unfer Zwergfell für das entschädigen, was die zahlreiche Familie des von Molière eingefangenen und feines Schafpelges entfleibeten Bolfes unferm Bergen gu leide thut. Denn, und es ist bochst wesentlich dies zu beachten, auch in dieser so höchst verführerischen Rolle ift Shatspeare dem höchsten Gesetz seiner dramatischen Runft, dem Geiste des Maakes und der Wahrheit, nicht einen Augenblick untreu geworden. Rein Barteihaß, tein afthetischer noch moralischer Widerwille hat ihn verleiten können, seiner Satire etwas von dem Gifte jugusegen, deffen Birfungen

fich mit der heitern Natur des Luftspiels nimmer vertragen; er muthet und nicht zu, wie sein frangoftscher Rollege, über einen durchtriebenen, verschmizten, hochstaefährlichen und ruchlosen Schurfen zu lachen, über einen Schurfen, der zulest alle ehrlichen Leute des Studs in den Sad gestedt bat, in welchen nur die Allgewalt der königlichen "Gnade" ein Loch macht. Malvolio fröhnt nicht beimlichen Lastern, mabrend er Tugend predigt. Er ift nuchtern, verständig, berufstreu, Olivia fann ihm mit vollem Rechte vertrauen und entzieht ihm selbst während des Paroxpsmus der Thorbeit nicht ihre Theilnahme. Shaffpeare verschmäht es offenbar, die wirklich guten Seiten seiner puritanischen Begner zu verdächtigen, mahrend er ihre Thorheit dem homerischen Gelächter des "luftigen" England Preis gab. Aber freilich, diese Thorheit wird in keiner Beise geschont. Die Mal polio's aller Beiten find eben gezierte, nuchterne Efel, die mit ihrer Tugend Staat machen, weil fie fühlen, wie schwach es mit ihrem Bige bestellt ift.

"Bermeinst du, weil du tugendhaft seiest, solle es in der Welt keine Torten und keinen Wein mehr geben?"

In diesen Worten des Junker Tobias ist der vollständigste Text gegeben zu einer Fastenpredigt gegen diese ungesalzenen Schuste, vorausgesetzt, daß sie eine Predigt verdienten. Aller Welt die Ruchen verbieten, wenn sie selbst Jahnschmerzen haben und den Wein, wenn's ihnen im Magen oder im Kopfe nicht recht ist, das war von je ihre Parole. Und wenn's nur dabei sein Bewenden hätte! Aber nun unterstehe sich Einer, einen Wig zu machen, den so eine

hölzerne Saule der Kirche nicht versteht und er möge sich auf das Schickal des klugen Narren Feste gefaßt machen:

"Ich wundre mich, wie Euer Gnaden an solch einem unsgesalzenen Schuft Gefallen finden können. — Auf meine Ehre, ich halte die vernünftigen Leute, die über diese bestallten Narren so vor Freuden krähen, für nicht besser, als für die Hanswurste der Narren!"

So pflegt der geistlose Hochmuth dem Humor gegenüber sich aus der Sache zu ziehen. Aber leider nicht immer trifft er auf eine Olivia, die ihm seine Stellung anweist in den goldenen Worten:

"D, ihr frankt an der Eigenliebe, Malvolio, und kostet mit einem verdorbenen Geschmad. Wer edelmüthig, schuldlos und von freier Gesinnung ist, nimmt diese Dinge für Bösgelbolzen, die ihr als Ranonenkugeln anseht."

Und mit der lächerlichen Seite folcher Pedanten geht leider ihre gefährliche Hand in Hand. Ihr geistlicher Hochmuth macht sie nur zu häusig zu Denunzianten von Profession. Es ist ordentlich, als ob Tadel und Strase, welche Andre treffen, sie erst zum Vollbewußtsein ihrer Vortresslichkeit bringen. So bringt Malvolio ganz unberusener Weise den Schisshauptmann zur Hast, welcher Viola gerettet, er hat sich an Fabio's Fuchsprellen den Fuchsschwanz-Orden verdient, im Hause spielt er den Auspasser, den Zuträger und hat sich dafür denn auch des gründlichsten, allgemeinen Hasses zu erfreuen.

Um nun solche Stockfische in feine Repe zu locken,

wandte Amor von je nur einen, nie verfagenden Röder an. Rur die widerliche Sinnlichkeit des Tartuffe fehlt ihnen in der Regel das Temperament und die Rraft, aber noch nie widerstanden fie den Lockungen des Dünkels und der Ge-Es könnte auf den erften Augenblick scheinen, als hatte Shaffpeare in der Zeichnung des phantaftischlächelnden, in den gelben Strumpfen einher ftolzirenden Geden fich bis an die außerste Grenze der Freiheit des Lustspieldichters bedient. Aber man darf nur ein wenig Belegenheit gehabt haben, in Diefen Rreifen fich umzuseben, um fich zu überzeugen, daß alle wesentlichen Buge bes Bildes mit vollständiger Treue der Natur abgelauscht find. Es ift mir, als sabe ich ihn noch heute, einen Malvolio meiner frühern Bekanntschaft, wie er mit seinem kostbaren Ringe spielte, gegen Befannte und Untergebene die Stirn rungelte, gegen die, vor benen er fich nicht fürchtete, seine Grobbeit, feine Langweiligkeit aber gegen Alle verdoppelte, wie er sein Sonderlings-Betragen durch Staatsgesprache wurzte, in Gegenwart seiner Auserwählten Amor und alle Grazien durch fein Lächeln verjagte, und schließlich auf eine Beile den Berftand verlor, als feine, bei aller Arommigkeit nicht gang unwitige Olivia ihm Sobeit und Reichthum, gunebft ihrer niedlichen Person nicht zuwerfen mochte. Es ist auch vollkommen in der Ordnung, daß Malvolio aus seiner Erfahrung nicht das Mindeste lernt, daß er den beleidigten Biedermann spielt und mit Rachedrohungen gegen "die ganze Rotte" die Buhne verläßt. Denn jeden lehrt die Erfahrung, nur nicht den geiftlosen Hochmuth, welchem die Ueberzeugung von der eignen Bortrefflichkeit nicht Resultat, son-

dern Ausgangspunkt und Voranssetzung ist für alles Denken und alles Empfinden. Als brittes Schlachtopfer bes erzürnten Berzensbezwingers fommt dann Tobias an die Reibe. der in's Grobe gearbeitete Kalstaff, welcher dem würdigen Ritter von Caftcheap nur leider in den Gaben des Wites reichlich zurückahlt, was er an Taille und Courage etwa vor ihm voraus haben follte. Vollfommen theilt er mit Sir John die Philosophie des Hechts in Sachen des Grunds linas. Christoph von Bleichenwang ift ihm eine Domane von fo einträglichem und willigem Boden, als der dice Ritter fie in dem jum Friedensrichter beforderten "Univerfitatsfreunde" nur immer fand, aber über gröbliche Berspottung des fläglichen Gefellen bringt es sein Mutterwit nicht hinaus. Die plumpe Unverschämtheit, die Boefte des Rülpsens und die Rraftsprache des betrunkenen Lallens muß ihm der reizenden Nichte gegenüber die Stelle des Wiges und der Gründe mitsammen vertreten. Und nachdem er bas ganze Stud hindurch über andre Leute gelacht bat, zahlt er am Schluffe, durch Sebastian zerbläut und von Maria geheirathet, die Zeche für die ganze Gesellschaft. Wir fürchten fehr (oder fagen wir lieber im Interesse der gedeihlichen Kinderzucht, wir hoffen es), aus der häßlichen Larve des trunksüchtigen Junkers wird fich eines schönen Morgens der gehörnte Sirschfafer des gabmen Chemanns gar stattlich entwickeln. Der Narr könnte doch Recht behalten mit feiner Bermuthung:

"Wenn Junker Tobias das Trinken lassen wollte, so wärst du (nämlich Maria) so eine wizige Tochter Eva's, wie eine in ganz Illprien." Damit sind wir nun an die Grenze gelangt, wo die gewöhnlichen, zum Theil sehr gewöhnlichen Personen des Stüds sich mit der guten Gesellschaft berühren: doch lange nicht an's Ende der Ränke und Schliche, durch welche Eupido die Menschenkinder dahin bringt, von seinem berausschenden Tranke zu nippen und in ihrer Trunkenheit sich zu Märtyrern zu machen für die Lachlust der augenblicklich gessunden Schickslaßgenossen.

Im Mittelpunkte der bevorzugten Gesellschaft, in welche wir nun treten, erblicken wir die stattliche Gestalt des Herzogs (oder wie er abwechselnd genannt wird) des Grafen Orsino. — Olivia weiß:

"Daß er von eblem Stamm', von großen Gutern In frifcher, fledenloser Jugend blüht; Geehrt vom Ruf, gelehrt, freigebig, tapfer, Und von Gestalt und Gaben ber Ratur Ein feiner Mann."

So scheint er gegen die Schelmstreiche, welche die Liebe einem Christoph, einem Malvolto, einem Todias spielt, vollstommen gesichert. Wie könnte sein edler, gebildeter Seschmad anders als passend wählen, und welches Weib wird die Liebe eines solchen Freiers zurückweisen? Gleichwohl sehen wir ihn von Ansang dis zu Ende in der zweidentigen Lage des verschmähten Bewerders, mit dem kein Mensch das mindeste Mitseid hat, von der stolzen Schönen, die seinen vermeintlichen Pagen und unbärtigen Liebesboten ihm vorzieht, dis herad zu dem Narren, welcher heransspricht, was die Uedrigen denken. Und zwar von Rechtswegen, denn seine Liebe, begünstigt wie sie erscheint durch alle Gaben

des Glücks und der Natur, sie entbehrt des unwiderstehltschen Zaubers, durch den Amor seine schönsten Siege erringt. Der überreizten Phantasie ist sie entsprossen und den Launen des trägen Genusses; sie hat ihre Wurzeln nicht herab getrieben in jene geheimnisvollen Tiesen des Herzens, in welschen die heilige Quelle des Lebens entspringt, und darum kann sie auch weder Leben bezwingen, noch Leben erweden.

"O, ba zuerst mein Ang' Olivien sah, Schien mir bie Luft burch ihren Hauch gereinigt; Den Angenblick warb ich zu einem Hirsch Und die Begierben, wie ergrimmte Hunde, Berfolgen mich seitbem."

Indem Orfino so die Entstehung seiner Liebe schildert, spricht er zugleich ihr Urtheil. Es ift eine bedenkliche Sache um jenen "beiligen Götterftrahl, der in die Seele schlägt und trifft und gundet", und Shaffpeare's Liebesgeschichten gewinnen gang unendlich dabei, daß der Dichter um ben conventionellen Aberglauben an die Göttlichkeit und Unwiderruflichkeit dieser plöglichen Regungen des erhigten Bluts fich im Geringsten nicht kummert, fondern fie eher als Borläufer der wahren und achten Leidenschaft, als eine Art Rinderfrankbeiten der Liebe auffaßt. Findet doch felbst Romeo seine Julia erft, als er fich in seinen Mondscheinschwärmereien für Rosalinde der erflen phantastischen Grillen entledigt hat! Daß es mit Orsino nicht anders werden wird, bleibt dem aufmerksamen Beobachter nicht lange verborgen und Olivia's Grausamkeit erscheint bei näherem Auseben lediglich als natürliche Folge des geringen Vertrauens, welches jenes Strohfeuer ihr einflößte. Das Benehmen bes Bergogs, gang wie seine Stimmung, ift durchaus nicht das eines Mannes, welcher ein hobes Ziel ernftlich verfolgt. Wir wollen es nicht eben urgiren, daß er Allen, die es boren wollen, von seinem Liebes = Unglud Die Obren voll= seufat. Männern ift in solchen Lagen das Geheimniß bekanntlich nicht in bem Grade Bedürfniß als Frauen, wenn auch hier der Redseligkeit jedenfalls eine Grenze gestedt ift, welche der Herzog weit überschreitet. Biel bedenklicher find schon die fünstlichen Reizmittel, die ihm fast mehr am Bergen zu liegen scheinen, als die Erreichung des Ziels. Statt mit männlicher Entschloffenheit weiblicher Laune entgegen zu treten und Alles an Alles zu setzen, zieht er fich auf weiche Blumenmatten unter schattende Lauben zurud und füttert fein hungriges Verlangen mit schmachtend füßer Mufik. Ber jemals in heftiger wirklicher Leidenschaft auf Biberftand stieß, wird wissen, daß dem gesunden Manne alsdann Bercy's Urtheil über Dufik weit naher liegt, als das des Die gluckliche, oder die hoffnungslos restanirte Driino. Liebe mag fich in Tonen berauschen; die in frischem Schmerz mit den Berhältniffen ringende flieht folche Aufregungen, wie Salz in der Bunde. Dem entspricht denn auch Orfino's Abneigung gegen alle energische und zerstreuende Beschäftigung. Er selbst scheint seinen launenhaften Bankelmuth dunkel zu fühlen:

"Denn, Knabe (sagt er zu Biola) wie wir uns auch preisen mogen, Sind unf're Neigungen boch wankelmuthiger, Unsicherer, schwanker, leichter ber und hin, Als bie der Frauen." Und der Narr trifft den Nagel auf den Kopf, indem er sich mit den Worten verabschiedet:

"Nun, der schwermuthige Gott beschirme dich, und der Schneider mache dir ein Wamms von Schillertaft, denn dein Gemüth ist ein Opal, der in alle Farben spielt! Leute von solcher Beständigkeit sollte man auf die See schicken, damit sie alle Dinge treiben und nach allen Winden steuern müßten, denn wenn man nicht weiß, wohin man will, so kommt man weitesten."

Diesem schwankenden, unkräftigen Zustande seines Gemuths ist denn auch die Art seiner Werbung vollkommen entsprechend. Seine Liebe ist weithin nicht das Bild, jener Berzund Leben aussaugenden Gluth, welche Viola ihm schildert:

"Sie sagte ihre Liebe nie, Und ließ Berheimlichung wie in der Knospe Den Wurm, an ihrer Purpurwange nagen. Sich härmend und in bleicher, welfer Schwermuth Saß sie, wie die Geduld auf einer Gruft, Dem Grame lächelnd. Sagt, war bas nicht Liebe?"

Und so hat denn seine Werbung auch Nichts gemein mit jener so ausdauernden als ungestümen, heißen und unwiderstehlichen Sprache des Herzens, die in Viola's Munde auf Olivia so zauberisch wirkt:

> "O, liebt' ich euch mit meines Herren Gluth, Mit solcher Pein, so tobesgleichem Leben, Ich sänd' in eurem Weigern keinen Sinn, Ich würd' es nicht versteh'n. Ich baut' an eurer Thür ein Weibenhüttchen, Und riefe meiner Seel' im Hause zu,

Schrieb' fromme Lieber ber verschmähten Liebe, Und fänge laut fie burch bie fiille Nacht. D, ihr solltet mir Richt Ruh' genießen zwischen Erb' und himmel, Bevor ihr euch erbarmt."

Statt deffen sendet Orsino seinen Pagen, der Beredtsamseit des Botschafters seine Sache vertrauend. Und so muß er es sich denn gefallen lassen, daß man der Geliebten erzählt, er liebo sie

"Mit Thränenfluth ber Anbelung, mit Stöhnen, Das Liebe bonnert, und mit Flammenfeufzern."

Er hat zulest noch von Glud zu sagen, daß die Gefälligkeit der dramatischen Muse seine Thorheit zu seinem Besten wendet und den schönern, werthvollern Besitz ihm muhelos giebt, während er thatlos dem unerreichbaren nachseufzt.

Ueber Olivia können wir kürzer sein. Sie ist augenscheinlich das weibliche Gegenbild des launigen phantastischen Herzogs. Schön, jung, reich, verständig, wie er von tiesem Gefühl und doch den Anforderungen des Lebens vollkommen gewachsen, scheint sie recht eigen für diese Berbindung geschaffen. Zudem trifft die Werbung sie in jenem gefährlichen Zustande der Vereinsamung, des Grames um nahe, geliebte Verwandte, der schon so manchem Freier den Zugang zu stolzeren Herzen gebahnt hat. Aber es ist, als sühlt sie der Neigung des Herzogs an, daß dies so schnell und rauchig aufflackernde Feuer des rechten Brennstoffes entbehre. Sie weist ihn zurück, um unmittelbar darauf in dieselben, ja in weit ärgere Verirrungen zu stürzen. Von der ersten Begegnung mit Viola an, erinnert ihr maaßloses,

leibenschaftliches Benehmen in manchem Juge an Phobe in "Wie es Euch gefällt", die auch das Schicksal der Liebe zu einem verkleideten Mädchen mit ihr theilt.

"Ein höchft zerstreuenber Wahnfinn in mir felbst, Berbannte seinen (nämlich bes Malvolio) ganz aus meinem Geift,"

so schildert fie ihren Zustand selbst nach der glücklichen 26fung. Und es bedarf in der That aller Gute des Schicksals und des Dichters, um die von ihr angestiftete Konfusion zu glücklichem Ende zu führen.

So treibt denn die finnbethörende Liebe ihr nedisches Spiel mit Alugen und Thoren; es könnte den Anschein gewinnen, als ware bas gange Stud eine Beispielsammlung zu dem alten Spruch, daß Berliebte den Wahnfinnigen gleich zu achten, hatte der Dichter nicht in den Rerngestalten Viola's und Sebastian's es zur Anschauung gebracht, wie ein klarer Ropf und ein gesundes Herz auch auf diesem fturmischen Meere feineswegs das Steuer verlieren. namentlich ift eines der Lieblingskinder der Shaffpeare'schen Mufe, aus ber Familie der Rosalinde, Porcia, der Imogen, aber finniger und weicher, als die beiden erften, und ber lettern an elastischer, unverwüftlicher Lebensfraft und fprudelndem humor überlegen. Ein warmer, erquidender grablingshauch weht von dieser so idealen und doch so unendlich wahren und natürlichen Gestalt durch jede Scene, in der fie fich zeigt. Und als fühlte der Dichter, daß dies toftliche Juwel keine Unebenheit, keine raube Stelle ertragen toune, so wandte er hier auf die sorafaltige Ausarbeitung alles Einzelnen, auf die Motivirung jeder handlung, jedes Borts eine selbst bei ihm überraschende Sorgfalt. leben uns in die doch so feltsamen und außergewöhnlichen Berhältniffe ihrer Stellung ordentlich mit ihr ein und verlieren über der fubstanziellen, lebensträftigen Birflichkeit ber Berfon gang die Neigung, uns über die größere ober geringere Bahrscheinlichkeit der Ereignisse den Ropf zu zerbrechen. Gleich die Thatsache ihrer Berkleidung wird, wie schon oben angedeutet, durch ihre gefährliche hilflose Lage vollkommen gerechtfertigt. Im Dienste des Berzogs gewährt fie durch entschloffene Bekampfung einer tiefen und mahren, aber wenig hoffnungreichen Liebe, ein mahres Gegenbild gegen das maaglose, zerflossene und dabei so untraftige Befen der Andern. 3ch fagte absichtlich "wenig hoffnungsreich", denn daß fle gar keine Hoffnung haben follte, mag ich den Auslegern nicht glauben. Das Sohle und Phantastische in des Herzogs Neigung für Olivia ist ihr von vornherein nicht entgangen und es ist augenscheinlich, daß fie von diefer Beobachtung frischweg die Vollmacht entlehnt, bei Ausführung ihrer Sendung dem Schicksal etwas unter die Arme zu greifen. Oder wurde der Herzog fich vielleicht geschmeichelt fühlen, wenn er hörte, wie sie von seinen "donnernden Seufzern" fpricht, von seinem Stöhnen und ber Thränenfluth seiner Anbetung? Selbst jene Bendung:

> "Ich fanb' in eurem Beigern teinen Sinn, Ich wurd' es nicht verstehn!"

und die ganze feurige Schilderung der achten, unwiderstehlichen Liebeswerbung, sie find ja offenbar sehr mäßig bemantelte Anklagen gegen den Herzog, der von dem Allen

das Gegentheil thut. Und, offen gestanden, weit entfernt hier einen Fleden auf Biola's Charafter werfen zu wollen, finde ich diesen Rug mädchenhafter Schlauheit unendlich wahrer und natürlicher, als die sentimentale, willenlose Ergebung in ihr Schicksal, die man ihr gewöhnlich andichtet. Bie alle diese markigen, durch und durch gesunden Frauengestalten der Shafsveare'schen Dramen und Luftsviele, besitt fie Beiftesgegenwart, und, das durchaus unweibliche Blutvergießen ausgenommen, auch Entschlossenheit in nicht geringem Grade. Als Malvolio fie mit dem Ringe überrafct, entschlüpft ihr keine Splbe, welche Olivia vor dem albernen Menschen compromittiren könnte. Ihr ganges Benehmen nach dem Schiffbruch ift das Werk eines fast mannlichen Muthes; aber acht weiblich oder sagen wir acht menschlich ift wieder ihre Entgegnung, als der Schiffshaupt mann, fie für Sebaftian haltend, sein Geld fordert und schwarzen Undank ihr vorwirft:

> "Ich hasse Unbant mehr an einem Menschen Als Lügen, hoffahrt, laute Trunkenheit, Als jedes Lafter, beffen ftarkes Gift Das ichwache Blut bewohnt."

Und wie ihr Bruder Sebastian Gestalt und Züge mit ihr theilt, so zeigt seine geistige und gemuthliche Erscheinung gegen die ihrige gehalten nur den Unterschied des Geschlechts, nicht der Person. Wie Viola in ihrer Verkleidung den Herzog, gewinnt er den Schiffshauptmann auf den ersten Blick, mit der starken Anziehungskraft edel gearteter und unverdorbener Jugend auf Alle, welche in spätern Jahren sich geistige Frische bewahrten. In Olivia's Gunst dringt

er rafch zum Stege vor, auf dem Bege, den ihm die Schwester gebahnt, ohne es zu wollen oder zu wissen. Sein abenteuerliches Berhältniß zu ber schönen, fich ihm formlich antragenden Frau bleibt von dem Schein des Lächerlichen vollkommen befreit, denn es wird durch eine mabre und ftarte Empfindung binweg getragen über die fleinen Fragen und Verhältniffe, innerhalb beren allein das Romische as beihen mag. So bilden die beiden herrlichen Awillings-Geschwister so recht den geistigen Mittelpunkt, ich mochte fagen die Normalhobe des Ganzen, von der aus der Blid für die wunderlichen Krankheitserscheinungen der moralischen Belt seinen Maagstab gewinnt und die der ausschließlichen Beschauung des Ginseitigen entspringende Berwirrung ver-Der Narr Keste endlich, weit mehr in die Sandlung verflochten, als Probftein ober ein andrer feiner Rumpane (ben im Lear etwa ausgenommen), zeigt uns ben gewerbsmäßigen Clown, den wohlbestallten Luftigmacher im Bollbefit feiner Runfte, aber dem barmlos-beitern Charafter bes Studes entsprechend, durchaus ohne das scharfe Salz der Satire, das man in dem Brobftein des tendenziösen "Bie es Euch gefällt" fo deutlich heraus schmedt. Seine Aufgabe ift es vielmehr, durch finnreiche Ginfalle und harmlose Neckereien die ftodende Unterhaltung zu würzen, wobei es ihm denn freilich unbenommen bleibt, fich die handelnden Berfonen genan anzusehen und ihnen gelegentlich im Scherz seine mabre Meinung zu fagen. Aber auch dies thut er nur mit größter Borficht, und was wohl zu merten, er redet von Niemand schlecht hinter dem Ruden. Go ift

er seiner schwierigen Stellung vollkommen gewachsen und verdient das Lob Biola's:

"Der Bursch ist kung genug, ben Rarr'n zu spielen, Und das geschickt thun, fordert einigen Witz. Die Launen berer, über die er scherzt, Die Zeiten und Personen muß er kennen Und wie der Falk auf jede Feder schießen, Die ihm vor's Auge kommt. Dies ist ein Handwerk So voll von Arbeit, als des Weisen Kunst. Denn Thorheit, weislich angebracht, ist Witz; Doch wozu ist des Weisen Thorbeit nits?"

In diesem Sinn darf er denn seinem Fräulein auch wohl sagen: Cucullus non facit monachum, Mein Gehirn ist nicht so buntscheekig, als mein Rock. In den schäfften Gegensat tritt er natürlich gegen den personissicirten nüchternen Hochmuth des Malvolio. Es würde jenem Urbilde des ungenießbaren Pedanten ja ein wesentlicher Jug sehlen, wenn er Spaß verstände, wenn er Vögelbolzen nicht regelmäßig als Kanonenkugeln ansähe, sobald sie seine werthe Person tressen. Er könnte es sich ad notam nehmen, was Olivsa von dem Rarren sagt:

"Ein privilegirter Narr verleumdet nicht, wenn er auch Nichts thut, als verspotten."

So ist denn auch das von Malvolio vertretene Princip das Einzige, gegen welches Feste ernstlich Front macht. Seine Bemerkungen über das schillertaftne Wamms des Herzogs und über Olivia's frankhaft phantastische Trauer sind durche aus gutmüthiger Art; er erlaubt sich sonst auch keine Satire gegen Klassen und Stände, es sei denn, man wollte es ihm

anrechnen, daß er Narren und Shemanner mit Sardellen und Heringen vergleicht. Aber als es gilt, den hochmuthigen Haushofmeister zu soppen, den Pietisten, welcher den Mantel nach dem Winde dreht und mit dem Wein und dem Kuchen auch die wizige Narrheit verbannen möchte, da entwickelt er alle seine Talente und erlaubt sich zum ersten und einzigen Mal einen scharfen Schuß gegen ernste und gefährliche Leute:

"Ich wollte, ich ware der Erste, der sich in einem solchen Mantel verstellt hatte,"

fo meint er, als er des "Ehr'n Mathias" Ornat anlegt. Die Stelle ist um so auffallender, da die ganze Berkleidung für die Sandlung durchaus unnöthig ift, wie fpater Maria auch ausdrücklich fagt. Es mag beiläufig bemerkt werden, daß der Rarr mabrend der gangen Beschwörungs-Scene den falbungsvollen Ton der puritanischen Beiftlichen nachahmt, während der Briefter, welchem Olivia ihr Schicksal anvertraut, offenbar als katholischer Monch zu benten ift: ein weiteres Zeichen für den inflinctartigen Widerwillen Shafspeare's gegen die ganze frommelnde und augenverdrehende puritanische Richtung, welche bald nach seinem Tode feine Meisterwerke, mit aller andern Luft des alten frobliden England auf die Broscriptions = Liste sette, und deren Thorheit es verschuldete, daß England erft durch den Pfuhl der vollkommen entsittlichten Komodie der Restaurations: Reit den Beg zu feinem Chaffpeare gurud finden konnte. Jenem harmlosen Charafter des Feste entspricht endlich wefentlich feine muftfalische Aber. Bie die gröbern Clowns den derben Mutterwit des einfachen Bolfes, fo vertritt er

in seinen einsach rührenden Beisen das tiefe, poetische Gefühl der alten Zeit, das in den heiligen Tonen des achten Bolksliedes wunderbar ergreisend wie eine Stimme aus dem Baterhause hinüberklingt in den Lärm des Kulturlebens. Bie hat das Herder empfunden, als er seine Schilderung des Bolksliedes (in der Einleitung zu den Stimmen der Bolker) mit den Worten des Herzogs begann:

"Komm' Bursch', sing' uns bas Lieb von gestern Abenb. Gieb Acht, Cesario, es ift alt und schlicht. Die Spinnerinnen in ber freien Luft, Die jungen Mägbe, wenn sie Spitzen weben, So pflegen sie's zu singen; 's ist einfältig Und tänbelt mit ber Unschulb sußer Liebe So wie die alte Zeit."

Das find die füßen Beisen, welche den Gram des Herzens lindern,

"Mehr als gesuchte Wort' und luft'ge Beisen, Aus bieser raschen wirbelfüß'gen Zeit!"

Sie verhalten sich zu den Couplets unserer neuesten berlinisch-französischen oder französisch-berlinischen Lustspiele wie menschliche Freude zu "jottvollem Amusement." Ueber das Stück aber gießen sie eine Fülle ächten, zum Herzen spreschenden Wohllautes aus, einen ruhig heitern Grundton der Stimmung, der ganz wesentlich beiträgt zu dem wahrhaft erquickenden Eindruck, welchen diese Perle unter den Lustsspielen "des süßesten Shakspeare" auf nur noch nicht ganz verbildete Herzen niemals versehlen wird.

# Achte Vorlesung.

### Die fustigen Beiber von Windfor.

### Beehrte Berfammlung!

Die älteste Ausgabe dieser "höchst ergöslichen und trefflich wisigen Komödie von Sir John Falstaff und den luftigen Weibern von Windsor" erschien, ohne Genehmigung des Dichters, im Jahr 1602. Im Londoner Buchhändlerregister ist sie schon am 18. Januar 1601 verzeichnet, wie denn auch der Titel jener ältesten Ausgabe bereits mehrerer Aussichtungen Grwähung thut. Dagegen sinden die "lustigen Weiber" sich nicht in dem Meres'schen Berzeichniß Shakspeare'scher Stücke aus dem Jahr 1598 und es sind also genügende äußere Gründe vorhanden, als Zeit der Absassung die Jahre 1599 oder 1600 anzunehmen. Eben dahin verweist und aus die Betrachtung der Form und des Inhalts. Wir besinden uns mitten in einem Kreise alter Belannten aus Heinrich IV. und aus dem 1599 abgefaßten Heinrich V. Die Tradition will sogar wissen, daß Elisabeth, entzückt von

ber Brachtgeftalt des feiften Ritters, fich ausdrücklich einen verliebten Kalftaff bei dem Dichter bestellt habe, und daß dieser der Aufgabe in 14 Tagen genügte: 2 eine nicht gerade unglaubliche Sache, wenn man Shaffveare's munder bare Frische und Fruchtbarkeit in jener wichsten Zeit seines Birkens in Ermägung zieht, fo wie die vielfachen, offenbar gang frischen Unklänge aus den beiden Siftorien und das fast durchgängige Vorwalten einer bequemen, an die fomit schen Scenen Beinrich's IV. und Beinrich's V. schlagend erinnernden Brofa. Durchweg in Blankversen find nur die Liebesgespräche Rentons mit Anne Bage geschrieben (III. 4. V, 5) ferner Kentons Berabredung mit dem Birth (IV, 6) und das Komplot, welches die beiden Windsor-Chepaare gegen Falstaff schmieden (IV. 4). Außerdem wird hie und ba eine Schlußsentenz in Bersen gesprochen: Biftol tragt seine Renommistereien durchweg in den schwülstigen, traveftirten Tragodienphrasen vor, die uns aus seinen Leistungen in Seinrich IV. und Seinrich V. im Gedachtniß find, und die Elfenscene im fünften Aft ift in gereimten, größtentheils fünffüßigen Samben geschrieben. Alle diese metrischen Uns terbrechungen verschwinden jedoch gegen die Maffen der Profa dieses ungewöhnlich umfangreichen und breit ausgeführten Lustfpiels, in welchem zwei Hauptintriquen und zwei epifodisch eingeflochtene Nebenhandlungen fich zu einem überaus heitern, lebensfrischen und bunten aber wunderlich zusammengestellten und auf den erften Blid fast überladenen Reft franze der komischen Diuse zusammen flechten. Den breiteften Raum füllt der galante, mehr fühne als glückliche Reldzug Kalstaffs gegen die beiden ebenso rechtschaffenen als

# Achte Vorlesung.

### Die kustigen Beiber von Windsor.

# Beehrte Berfammlung!

Die älteste Ausgabe dieser "höchst ergöslichen und trefflich wizigen Komödie von Sir John Fasstaff und den lustigen Beibern von Bindsor" erschien, ohne Genehmigung des Dichters, im Jahr 1602. Im Londoner Buchhändlerregister ist sie schon am 18. Januar 1601 verzeichnet, wie denn auch der Titel jener ältesten Ausgabe bereits mehrerer Ausstährungen Grwähuung thut. Dagegen sinden die "sustigen Weiber" sich nicht in dem Meves'schen Berzeichniß Shakspeane!scher Stücke aus dem Jahr 1598 und es sind also genügende äusere Gründe vorhanden, als Zeit der Absassung die Jahre 1599 oder 1600 anzunehmen. Eben dahin verweist und aus die Betrachtung der Form und des Inhalts. Wir besinden uns mitten in einem Kreise alter Besannten aus Heinrich IV. und aus dem 1599 abgefaßten Heinrich V. Die Tradition will sogar wissen, daß Elisabeth, entzückt von

ber Brachtgestalt des feiften Ritters, nich ausdrücklich einen verliebten Kalitaff bei dem Dichter bestellt habe, und daß diefer der Aufgabe in 14 Tagen genügte: 2 eine nicht gerade unglaubliche Sache, wenn man Shaffpeare's munder bare Frische und Fruchtbarkeit in jener weichsten Zeit seines Birfens in Ermägung zieht, fo wie die vielfachen, offenbar gang frifchen Unklänge, aus den beiden Siftorien und das fast durchgängige Vorwalten einer bequemen, an die fomiichen Scenen Beinrich's IV. und Beinrich's V. ichlagend erins nernden Brosa. Durchweg in Blankversen find nur die Liebesgespräche Rentons mit Anne Bage geschrieben (III. 4. V, 5) ferner Kentons Berabredung mit dem Birth (IV, 6) und das Komplot, welches die beiden Windsor-Chepaare gegen Kalstaff schmieden (IV. 4). Außerdem mird bie und da eine Schlußsentenz in Bersen gesprochen; Biftol traat seine Renommistereien durchweg in den schwülstigen, traveftirten Tragodienphrasen vor, die uns aus seinen Leistungen in Seinrich IV. und Seinrich V. im Gedachtniß find, und die Elfenscene im fünften Aft ift in gereimten, größtentheils fünffüßigen Jamben geschrieben. Alle diese metrischen Uns terbrechungen verschwinden jedoch gegen die Maffen der Brofa biefes ungewöhnlich umfangreichen und breit ausgeführten Eustspiels, in welchem zwei hauptintriquen und zwei epifobisch eingeflochtene Nebenhandlungen fich zu einem überaus beitern, lebensfrischen und bunten aber wunderlich zusammengestellten und auf den erften Blick fast überladenen Reft franze der komischen Dinse zusammen flechten. Den breiteften Raum füllt der galante, mehr fühne als glückliche Keldzug Kalstaffs gegen die beiden ebenso rechtschaffenen als

luftigen Bürgerfrauen, nach welchen bas Stud genannt ift: eine derb-tomische Berfifflage eigennütziger und abgeschmactunverschämter Liebeswerbung, in einzelnen Bugen an ben Becorone des Giovanni Ziorentino erinnernd, so wie an die "lovers of Pisa" in Tarleton's "News out of Purgatorie", doch hauptsächlich wohl von Shaffpeare's eigener Erfindung. Ralftaff, geniert durch den beständigen Conflict zwischen der Leiftungefähigkeit feiner durftigen Reble und der feiner Borfe, beschließt, seine neu aufgefrischte Ritterehre wieder einmal "in sein Bedurfniß zu bullen" und seine Finanzen auf Roften ameier wohlhabender Burger von Bindfor zu ordnen. bat vernommen, daß in beiden Saufern die nicht mehr jungen aber noch ftattlichen, ruftigen Frauen ben Schluffel gum Beldkaften führen und beschließt, fie zu feinem Dft = und West-Indien zu machen und gleichzeitig nach beiden Sandel au treiben. Durch Frau Kluth's und Frau Bage's freundliche und unbefangene Gaftlichkeit ermuthigt, macht er fich mit cavaliermäßigem Uebermuthe an's Werk. Gleichlautende Liebesbriefe merden an beide Abreffen expedirt. Sofort zwiichen den nicht im Beringsten verliebten Freundinnen ausgetauscht, steigern sie den Unwillen der so gröblich geforpten Frauen zu dem Entschluß exemplarischer Rache. gebt dreimal hinter einander in die Falle. In die Themse geworfen, geprügelt, schließlich öffentlich beschimpft und zum Rinderspott, zur Rabel der Stadt und des hofes gemacht, bußt er am Leibe, Beutel und Namen feine cavaliermäßige Berachtung burgerlichen Rechts und weiblicher Rechtschaffen-Aber er ift feineswegs der Einzige, auf deffen Roften beit. der Dichter uns lachen macht. Neben der cavaliermäßigen

Barodie verliebten Beginnens zeichnet er eine ganze Galerie fpiegburgerlicher Berfundigungen gegen die Rechte mabrer, naturgemäßer Liebe. Nicht viel erbaulicher als Frau Bage von dem beuteluftigen Kalstaff, wird ihre Tochter von Schmächtig umworben, dem halb blodfinnigen Better und Schutzlinge unfere alten Befannten, des Friedensrichtere Schaal. In dem Gergen des Baters tragen Geld und Rang des Freiwerbers es über jede andere Rudficht davon, und da seine Frau in den Sandel nicht willigen mag, soll die Tochter fich zu einem Betrug bergeben, damit binter ihrem Ruden der Plan des Baters zur Ausführung tomme. Aber auch Frau Bage's Beigerung murde teinesweges durch Achtung vor den Menschenrechten ihrer Tochter dictirt. Sie protegirt nun einen andern Freier, nicht fo albern als Schmächtig. aber doch auch ein lächerliches Original, und, was die haupt= fache, über fein wahres Berhaltniß zu Anna durch feine Gitelkeit nicht weniger verblendet, als jener. Auch fie gedenkt burch scrupellose Intrique ihren Billen durchzuseken, und darüber fällt der Rampfpreis denn dem afthetisch und fittlich berechtigten dritten Bewerber ju, dem von dem Madchen ermahlten und ihrer murdigen Geliebten. Diefelbe luftige Mastenscene, welche an Kalftaff Die poetische Gerechtigkeit fo nachdrücklich übt, fie läßt auch die andern Frevler an den Rechten der Liebe in die Grube fallen, die fie fich felbst gegraben, und führt die Intrigue jum heiterften, durch achten Humor gewürzten Schluß. So ware benn die Handlung eines weit angelegten und fünftlich verschlungenen Luftspiels vollständig vorhanden. Aber sie genügte diesmal noch nicht dem fast in überreicher Fulle sprudelnden Sumor des Dich=

Auf dem ohnehin bunten und gestaltenreichen Geters. malbe mußte fich noch Raum finden für eine britte, auf die Sauptfabel fich nur fehr außerlich beziehende Gruppe. Dem franzönichen Doctor, welchen Frau Bage fich zum Schwiegersohn wünscht, stellte der Dichter den Bundesgenoffen des Hausherm gegenüber, den wallifischen Pfarrer, Sir Sugh Evans. Des Doctors fprudelnder Sabzorn führt einen Chrenhandel berbei, in deffen Berlauf fie, Dant der Borforge Des luftigen Birthe zum Sofenbande, ftatt der eigenen Röwfe nur des Ronigs Englisch zerhaden; eine Befchaftigung, die fie dann alle fünf Afte hindurch mit folder Birtuofität und foldem Erfolge fortsetzen, daß die rühmende Erwähnung ihrer "mannigfaltigen und ergöslichen Sumore" auf dem Titel der alten Quartausgabe als eine gar wohl verdiente erscheint. Endlich muffen noch drei .. deutsche Diebsbrüder" herbei, um dem fchlauen, superflugen Birth mit feinen Bferden und mit der Zeche davon zu geben, wie "drei Doctor Faustuffe", und auch über die innere Ge fwichte und endliche Anflösung des Falftaff'schen Gefolges erhalten wir ausführliche Ausfunft. Wir haben ein buntes Durcheinander von zum Theil nur lofe verbundenen Scenen por uns, ein Stud, deffen maffenhafte, beinahe überladene Bandlung faft ein augenblickliches Buruckinken Shakweare's in die niedern Regionen der von ihm längst verlassenen Intriguen-Romodie andeuten konnte, wenn feine unvergleichliche Runft der Charafteriftif nicht gerade hier fast Scene für Scene die glanzenoften und überraschendsten Triumphe feierte. In der That ist gang vorzugsweise auf dieser Seite das Ge heimniß der unwiderstehlichen Birfung zu fuchen, welche die

"luftigen Beiber" von jeber ausgesibt baben, und die felbst in dem ihnen entnommenen Operntegt nicht ganzlich verloren ging. Die eingebende Beobachtung des Kenners findet hier ihre Rechnung nicht weniger, als die naive Lachluft eines Sonntag-Rublicums. Es lohnt mahrlich der Dube, den Intentionen des Dichters in diefer genialen Charafterstudie mit einiger Sorgfalt zu folgen und aus dem mabrhaft verschwenderischen Reichthum der über alle Scenen ausgeschütteten ergöglichen und charafteristischen Juge die faft durchweg topischen Gestalten des Luftsviels ausgmmen au segen. Es wird dabei an Gelegenheit nicht fehlen, in ben fittlichen und fünftlerischen Anschauungen gerade seiner schanften Jahre uns immer beffer jurecht zu finden und auf Ranches bei Betrachtung der gleichzeitigen Berke, namentlich aber der mehrfach erwähnten Hiftvrien Angedeutete tiefer eingebend jurud ju fommen.

Im Mittelpunkte des Bildes steht ohne Frage Falkass, mit seiner wohlbekannten Umgebung. Sein Auftreten in den "lustigen Beibern" ist etwa als eine Episode aus jenem Spätsommer seines Glücks und seiner Respectabilität zu betrachten, dessen Sonne seit der Schlacht von Shrewsbury seine alten Tage beleuchtete. Songfältige Einhaltung des historischen Zusammenhangs ist von dem Dichter in Stücken ganz verschiedener Gattung natürlich nicht zu erwarten. Densnoch ist es klar, daß Shakspeare bei der scenischen Ausersstehung eines so beliebten und volksthümlich gewordenen Charafters dessen Antecedentien keinesweges außer Acht lassen durfte. In der That sügt die Geschichte des hier geschilderten erotisch=sinanziellen Streifzuges sich ganz nas

türlich als ein würdiges Glied in die Reibe jener im zweiten Theil von Beinrich IV. geschilderten Abenteuer, welche uns ben Ritter geschäftig zeigten, seiner Theorie vom Becht und vom Gründling praktische Folge zu geben (vergl. Thl. I. S. 247, 248 u. 250 unten) gegen des Königs friegspflichtige Unterthanen, wie gegen Frau hurtig und seinen "Jugendfreund" Schaal. Roch ist jener "Borrath von guten Ramen" nicht ganglich verbraucht, den er der Grogmuth Des Bringen und der eigenen Unverschämtheit auf dem Schlacht felde von Shrewsburn verdankte. Falftaff fteht noch in des Ronigs Dienst, er besitt Pferde und halt ein Gefolge, den uns wohlbefannten Stamm feiner nach Beendigung des Burgerfrieges entlaffenen Rompagnie. Als herr Aluth ibn geprügelt hat, fürchtet er Nichts fo fehr, als den Spott der Sofleute, die ihn geißeln wurden mit ihrem fachlichen Bik, bis er eingeschrumpft mare, wie eine Backbirne. noch jur "guten Gefellschaft" gehört, beweist der liberale Rredit, welchen der stattliche, fluge Birth zum Sosenbande dem Manne von gehn Pfund wöchentlicher Zeche bereitwillig gewährt, so wie seine gastfreie Aufnahme in den wohlbabenden Burgerfamilien zu Bindfor. Seine wenig erbauliden Kompagnie-Geschäfte mit Biftol und Nym treten Diefen Annahmen nicht entgegen. Wohl bat er nachgegeben, daß Biftol feine Autorität als Pfand brauchte; er bat feine auten Freunde molestirt, um eine dreimalige Frift für ihn und für seinen Rebengaul Rom zu ergattern; er ist zur bolle verdammt, weil er ein paar Cavalieren und guten Freunden zuschwor, Bistol und Rym waren gute Soldaten

und tuchtige Burfche; ja, als Frau Brigitte ihren Facherftiel verlor, nahm er's für 15 Pence auf seine Ehre, daß ihn Piftol nicht hatte. Alles das darf uns an dem Manne nicht befremden, dem es unmittelbar nach seiner Beforderung zum Sauptmann aut genug mar, ein Beib wie Krau Gurtig burch ein Cheversprechen um ihre lette Sabe zu bringen, der seine Bollmacht benutte, um seine Kompagnie mit Lumpen und Bagabonden, seine Borse aber mit vollwichtigen "Engeln" zu refrutiren (vergl. Heinrich IV. Thl. 2. Aft 2. Sc. 1). Auffallender ift sein Berhältniß zu Schaal. Beinrich's V. Thronbesteigung saben wir ibn noch in einer Art von Intimitat mit dem flugen Friedensrichter, der ihm 1000 Bfund geborgt hatte, um fünftig eine machtige Connexion bei Sofe zu haben. Bon diefer Bertraulichkeit ift hier wenig zu merken. Falftaff hat Schaal's Leute geprügelt, sein Bild erlegt, sein Jagdhaus erbrochen: er hat Schmächtig den Ropf zerschlagen und es fällt ihm nicht ein, das zu leugnen ober fich vor der angedrohten Rlage bei hofe zu fürchten. Um diefes Benehmen mit jenem fpatern Kompagniegeschäft der beiden würdigen Ritter in Uebereinstimmung zu bringen, darf man fich aber nur jenes la= faienhaften, gedankenlosen Servilismus Schaal's erinnern, neben welchem im zweiten Theil von Beinrich IV. felbft Ralstaff noch eine stattliche und vergleichungsweise achtbare Figur macht (veral. Ihl. I. dieser Borles. S. 250). So lange Schaal überzeugt ift, daß er den Liebling des Bringen, den allmächtigen Gunftling ber nächsten Regierung vor fich bat. bedarf es ficher nur eines leutseligen Bortes von Salftaff. um ihn ganz andere Dinge vergeffen zu machen, als ein paar gestohlene hirsche, einige höhnische Worte und den etwas despectirsich behandelten Kopf des Better Schmächtig.

In diesem Spatsommer seines Gludes nun, in dem unachten, aber noch nicht gang abgenutten Goldschimmer des erschlichenen Kriegeruhms, durch die Gunft der Fortung nur unersättlicher und schamloser geworden, beschließt Ralstaff einen letten Beutezug in's "alte romantische Land" ber verliebten Thorheit. Seine Siege über Frau hurtig und Dortchen Latenreißer haben sein Selbstvertrauen fichtlich ge-"Der alte Renner hat den Sporn gefühlt." "wittert Unterhaltung" bei Frau Fluth. Er trägt fein Bedenken, ihre Gaftlichkeit, ihre unbefangene Boflichkeit ju feinen Gunften zu deuten. Barum follte benn die einfache Bürgerfrau nicht Bohlgefallen finden an jenem "beitern Blid, an den einnehmenden Augen, an dem edlen Befen" des Mannes, welchen der Sohn Englands einft in fein Berg schloß? Immerhin mag sein stattlicher Bauch centnerschwer in's Gewicht fallen gegen feine ritterlichen Manieren, Frau Fluth und Frau Page find ja auch über bas Flügelfleid binaus und miffen voraussichtlich die Borzuge zu schätzen. welche die Erfahrung des Beteranen vor dem Ungeftum des Refruten voraus hat. Budem geben Kriegsbeute und Sold start auf die Neige; die zehn Pfund wochentlich laffen fich nicht mehr erschwingen. Der Friede bat den Erpressungen ein Ende gemacht und industrielle Spazierritte auf des Ronigs. Landstraße hat der Pring nach dem Abenteuer von Gadshill fla ein für allemal dringend verbeten. So vereinigen fich benn unverschämtes Selbstvertrauen und bas

"verwegene Bedürfniß" um den souveranen herrscher von Enstcheap, den Fürsten der Humore auf einen Kampsplatz zu führen, auf dem wir ihm bis dahin noch nicht begegnet sind: es wird sich zeigen, was der Schimmer seiner Hofgunst, vereint mit den Hülfsmitteln des souveranen, scrupellosen Selbstgefühls und des glänzenden Wiges gegen ein paar schlichte Bürgerfrauen vermag.

Denn daß Shaffpeare bier nicht nur den unberschämten und feigen, sondern auch den geistreichen Kalftaff in Scene fest, ift feinen Augenblid zu verkennen. Gir John berricht im "hofenbande" zu Bindfor nicht weniger unumschränkt, als einst in Arau Surtiq's behaglicher Schenke. Den flugen, luftigen Birth hat er erobert, wie es bei Leuten biefer Art nur genialen, unterhaltenden Recbern gelingt. Es bedarf nur eines Bortes, um einem Menschen wie Bardolph einen Boften im Reller zu schaffen, "aus dem alten Mantel bas neue Bamms, aus bem verwelften Lafaien einen fris schen Babfer zu machen." Selbst das fritische Geständniß des Gesdmangels bringt den "Imperator und Dictator" der fröhlichen Rechbruder nicht um die Gunft des Mannes, welder die Rechnung macht. In den Gesprächen mit Bardolph, Rom und Biftol fprudelt gang der alte, unverwüftliche Bis. nur durch einen Difton schnöden, wegwerfenden Sobne bisweilen unheimlich geschärft. Bir merken es nur zu deutlich. daß die ganze luftige Gefellschaft im besten Ruge auf dem Bege ift, an beffen Ziel der Dichter fie im ersten Theil von Beinrich V. ankommen läßt. Schmächtig ift nicht ber Einzige, der über ihre Geschicklichkeit im "Aneignen" toftfpielige Erfahrungen gemacht hat. Bardowh's Diebereien find fo offenbar geworden, daß Falftaff es nicht mehr für ficher halt, ihn bei fich zu dulden. Biftol und Nom tommen fich bem ftets truntenen "bans Scharlach" gegenüber beinahe nobel vor; um fo kläglicher muffen fie dafür das Maag ihrer eigenen Erbarmlichfeit geben, als der Sochmuthsteufel ihnen für einen Augenblick im Gewande der Ehre erscheint und es ihnen despectirlich vorkommen läßt, ihres Reifters Liebesbriefe an die Adresse zu bringen. Ein mahrer Bollenbruch sonveranen, fast jur Freiheit bes humors gesteigerten hohns ift von Kalstaff's Seite die Antwort und zeigt uns den Ritter noch einmal in der ganzen Reisterschaft seines Genre, im Selbstbewußtsein der liederlichen Genialität gegenüber ber plebejen Gemeinheit. lieft er namentlich der unermeglichen Niederträchtigkeit des renommistischen Fahndrichs den Text, bem Rerl, der seine Lumpen, seine wilden Ragenblide, seine Bierhausphrafen und feine Karrenschieberflüche unter bem Schirmbach ber Chre verschangt! Sie haben insgesammt nur zu fehr Recht: er gegen die frechen Schurken von handwert, die nichts Giligeres zu thun haben, als ihn beim ersten Streit zu verrathen: sie gegen den herabgekommenen Ravalier, der im Begriff ift, in der Rnechtschaft der Sinne fich seines letten Schmudes, seines unverwüftlichen Mutterwikes, seines feinen Berftandes zu entfleiden, nachdem er auf alle Arten von sonstiger Respectabilität längst theoretisch und praktisch verzichtet bat. Wirklich bildet das Auftreten Falftaff's von nun an ein rapides Berabfinken aus der Rolle des liebenswürdigen Roué in die des Ritters von der traurigen Gestalt. Schon der Beginn des Liebeshandels zeigt ihn in

seinem brutalen Uebermutbe von allen anten Geistern ber Rlugheit und des Taktes verlaffen. Sein Liebesbrief ift an fich nicht so übel. Jedenfalls ist dieser kurz angebuns dene, foldatenhaft renommirende Ton der einzige, welchen er nach seinen Antecedentien anschlagen darf, ohne fich von vorn herein bodenlos lächerlich zu machen. Nur versieht er es gröblich, indem er mit zwei vertrauten Freundinnen gleichzeitig anbindet. Nicht einmal für jede eine besondere Erflarung ju fcmieden, halt er der Dube werth: und diefe alberne Selbstüberschätzung führt ihn bann von Demuthis gung zu Demuthigung, bis fein Big ebenfo zum Rinderspott wird, wie seine Tapferkeit und seine Ehre. Bleich anfangs verfäumt er die allergewöhnlichste Borficht, indem er gegen den ihm unbekannten Fluth mit allen feinen Blanen herausruckt. In einer mahren Orgie brutalen Uebermuths, als befände er sich in Castcheap, etwa in Bistol's und Dortchens Gesellschaft, droht er, den betrogenen Chemann mit feinen Augen zu burchbohren, daß er von Sinnen fommen foll, ihn in Respect zu halten mit seinem Prügel, "Wie ein Meteor foll der über des hahnren's bornern schweben!" Das erfte Stelldichein bei Frau Fluth ift ein unübertroffenes Meifterftud acht fomischer Bubnenwirfung. Ralftaff bat seine Rünste noch nicht ganzlich verlernt, aus jenen schönern Tagen, da er unter des Herzogs von Rorfolf Bagen seine galanten Studien machte. Nur daß er die zierlichen Miniaturbildchen seiner Jugend jest in fühnerm Schwunge mit dem Maurerpinsel zu reproduziren bemuht Seine poetischen Bersuche über Frau Fluth's diamantift. bligende Augen, über ihre feingeschwungenen Augenbraunen,

über den festen Accent ihres Außes werden durch die Ankunft des verachteten "Hahnrevs" grausam gestört und mit bem tofflichften à propos fällt nun das draftischte Schlaglicht auf fein ganzes Wefen und Treiben in jenem eifrigen "last einmal sehn! last einmal sehn!" mit welchem der un= ternehmende Ravalier aus dem Berfted hervor springt, um feine gigantische Maffe in ben bereit gehaltenen Baschelorb an awangen. Zweimal läßt der Dichter ihn noch in dieselbe, nur immer plumper angelegte Falle hinein tappen. Es wird ihm nach der Brügelsuppe die öffentliche Demuthiqung, das Stadt= und hofgespräch nicht erspart, nicht einmal das von Fluth gewonnene Geld darf er behalten. Man rudt ihm vor, wie er alt und kalt, von außen und von innen unleidlich, so arm wie Sieb, so gottlos wie Biobs Beib! Entlarvt, übertolpelt, von Alt und Jung verhöhnt läßt er noch in tomisch-wehmuthiger Berzweiflung eine lette Ratete feines humors fteigen gegen "die walfche Riege, die ihn anmedert, gegen die Narrentappe von malfchem Fries" mit der man fein gedemuthigtes Alter fchmuckt. Dann ergiebt er fich auf Gnade und Ungnade und giebt den Schlüffel zu seinem trostlosen Benehmen, wie zu dem acht Chatspeare'schen Grundgedanken seiner Rolle und in gewissem Ginne vielleicht des Stückes, indem er in die Worte ansbricht: "Dreis ober viermal tam mir im Sinn, es waren teine Teen; und doch ftempelte das Bewußtsein meiner Schuld die plogliche Betäubung meines Urtbeils den bandgreiflichen Betrug jum ausgemachten Glauben, allem gefunden Menschenverstande zum schnöden Trop. Da feht, welch ein hanswurft aus dem Verftande werden tann, wenn

er auf verbotenen Wegen schleicht!" Jene großartige Untererdnung des aftbetischen Gefichtsvunttes unter den fittliden, die wir schon früher in der dramatischen Entwickelung dieses Charafters bewundernd hervorheben mußten (vergl. Bd. 1. S. 243-246), fie feiert bier einen neuen, glanzenden Triumph. Wie die genialste Anlage vor dem Berabfinken zu Robbeit und Gemeinheit nicht bewahrt, sobald fie den Salt des Pflichtbegriffes aufgiebt, das hat der Dichter in jenen unvergleichlichen Scenen heinrich's IV. genugfam gezeigt. Es blieb noch übrig die grundsatlose Frivolität in ihren letten Schlupfwinkel zu verfolgen, fie gewissermaßen im eigenen Sause zu züchtigen, ihr den letten Nimbus zu nehmen, in dem fie ihre Sobiheit verbirgt: die Einbildung ihrer intellectuellen Ueberlegenheit über "pflichttreue Beschränktheit". Und so muß benn der Surft der Lustiamacher, der Großmeister des Nichts schonenden Wines gum Gefpott der einfachen Burgersleute werden, die er gu prellen gedenkt, nicht nur die ehrbaren Lente, sondern auch die Sacher muß er gegen fich haben, unter dem Bewußtfein der Dummheit und Albernheit muß die eherne Stirn des Mannes fich fenten, der fich gewöhnt hat, die Gefete des Landes und die Rechte der Schwachen als die leichte Beute seines unvergleichlichen Biges zu betrachten. Go reift er vor unfern Augen der Katastrophe entgegen, mit welchet später die Sinnesanderung des Brinzen ihn trifft und es bedarf hier wirklich sehr der begütigenden Schlußworte und der Ginladung Page's, um den Eindruck der Scene nicht ernster zu machen als ihn der Charafter des Luftspiels erträat.

In wenigen bezeichnenden Zügen tritt uns fodann das Bild Schaal's, unfere alten Bekannten, entgegen, fammt seinem blaffen Better und Pflegebefohlenen, Schmachtig. Der Friedensrichter von Gloster ung noch einmal als Stichblatt herhalten für des Dichters hohn gegen die in Amt und Burden fich blabende, an Verftand, Berg und Lenden gleich ausgedörrte philifterhafte Bemeinheit. In den filbernen Bechten seines Bappens, in dem Jagdfrevel, den er an Falftaff zu rächen gedenkt, sucht man bekanntlich Anspielungen auf des Dichters Jugendleben, die freilich gebn Jahre früher weit natürlicher gewesen waren, als in der Zeit von Shaffpeare's vollster, mannlicher Reife, auf dem Bobepuntt feines Schaffens (vral. Bd. 1. S. 67). Schaal's alberne Renommage bei absoluter Nichtigkeit feines Befens ift im Streit mit Kalstaff dieselbe, wie früher, da er dem in gang neuer hofgunft strablenden Ritter die honneurs feines Saufes, feines Rellers und feiner Borfe machte: nur daß er in seiner gegenwärtigen friegerischen Stimmung ebenso geift reich von den Aweikampfen und Baffenthaten feiner Jugend zu sprechen liebt, wie damals, bei der Freude des freundschaftlichen Wiedersehens, von seinen luftigen Streichen und galanten Abenteuern. Immerhin aber fommt er diesmal noch gnädig ab, denn er hat für eine glückliche Folie feines Befens geforgt. Er tritt als Beschüter und Bergtber auf mit einem hoffnungevollen Sprößling seines Beschlechte, mit einem Menschen neben welchem felbst auf Schaal's gestrengem Antlit ein Aug von Männlichkeit hervortreten könnte. Schmächtig, benn von ihm reben wir, führt uns direct in den Verstellungsfreis von "Bas Ihr wollt" zurud.

Er ift taum ein Anderer, als Christoph von Bleichenwang, unter anderem Ramen. Der Dichter hat hier für völlige Evidenz feines Bilbes, bis in die kleinften Ruge ber innersten Erscheinung gesorgt. Er zeigt uns ben geiftig und förverlich absolut nichtigen Einfaltsvinsel, ben im füßen Bewußtsein der angebornen Respectabilität dabin träumenben jungen herrn von guter Familie, wie er mit feinem blaffen Rafegeficht, mit bem zimmtfarbenen Bartchen Die Nafe in die Luft werfend felbstgefällig einherstapft, ohne auch nur zu einer Ahnung feiner Lächerlichkeit fich zu erbeben. Begen ihn ift Schaal ein Benie, ein feiner Renner von Belt und Menschen. Bei ber Freiwerbung bringt er es nicht über das Nachbeten der Worte hinaus, in welchen der Oheim ihm zuspricht. Sein Benehmen bei der Einladung Bage's, seine Beigerung jum Effen zu tommen, als Aennchen ruft, ift das eines Bauerlummels, der zum erften mal in feine Gesellschaft kommt und seine Berlegenheit binter Grobheiten verstedt. In den fremden Sprachen ift er nicht weiter gekommen als Junker Christoph, der feinen Mutterwit über dem Rindfleischeffen einbugte. Um fo eifriger wirft er mit fremden Broden um fich. Die er regelmäßig fo verkehrt anwendet, wie etwa Frau hurtig oder die Clowns unterfter Rlaffe. Bie Junker Chriftoph von Tobias, fo wird er von Falftaff's Gefellen gerupft und gehudelt. Dafür entschädigt er fich durch Renommiren vor den Damen und vor friedlichen Leuten, wie er fich denn bei Aennchen nicht beffer glaubt empfehlen zu konnen, als durch die Beschichte von den drei Gangen auf Degen und Dolch, die er mit dem Oberfechtmeister um eine Schuffel geschmorte ш. 20

Pflaumen ausgemacht hat. Als Onkel Schaal ihn zum Angriff auf das Herz seiner Zukünstigen kommandirt, schwingt seine Phantasie sich zu der Hossnung auf, er werde Anna Page lieben können, "wie es sich für Einen schickt, der nach der Vernunst zu Werke geht": und diese Hossnung begeistert ihn denn auch zu der drastischen Schlußwendung seiner Werbung: "Ich für meine Person will Wenig oder Nichts von Euch. Euer Vater und mein Onkel haben's in Gang gebracht, wenn's mir bescheert ist, gut, wenn's mir nicht bescheert ist: nun, wer's Glück hat, führt die Braut beim!"

So begegneten wir bis jest in diefem Luftspiel, gang aegen Shaffpeare's sonftige Urt, nicht sowohl neuen, felbft= ftandigen Charaftertypen, als vielmehr einer Reihe von Reminiscenzen aus frühern Arbeiten des Dichters. Auch in dem scheinbar neu binzu gekommenen Charafterbilde des wallisischen Pfarrers ift diefer Rug nicht zu verkennen. Man ziehe diesem jovialen Biedermann den Chorrod aus und ftelle ihn im Buffelwamms und mit dem Schlachtschwert umgürtet in Reih' und Glied, und fein Befannter bes tapfern Fluellen wird anstehen, in Sugh Evans den gleich denkenden und gleich beanlagten Landsmann des tapfern. ehrbaren, trop seines pedantischen Phlegma's thatfraftigen und mannhaft freimuthigen wallifischen Sauptmanns zu begrußen. Ginen gemiffen Bug ichwerfälliger Burde und fentimentaler Beschaulichkeit haben diese Balliser mit Dwen Glendower, dem hochadligen, potenzirten Bertreter ihres Stammes, gemein. Evans nicht weniger als Fluellen liebt es, por der Stunde der That seinem Sange zu moralischer

Betrachtung zu folgen. Bie jener in den Baufen der Schlacht mit feinen Rameraden fich in tieffinnige Discuffionen einläßt über die römische Kriegsdisciplin, über Alegander und Clitus und den großen Pompejus oder über Fortung, die eine gar treffliche Moral sei mit ihrer Augenbinde, ihren Alügeln und ihrem Rade, so schwelgt Evans, während er auf dem Stelldichein seinen Gegner erwartet. in den lprischen Reminiscenzen seiner poetischen Jahre: der "ftille Bach" und "das Matrital der Botel" bilden in feiner Phantafie ein wunderliches Quodlibet mit "den Bafferfluffen Bapplon" und den "taufend murz'ge Blume fein" von denen er fingt. Er bat "pesontere Tisposition zu weine" - aber diese nachdenkliche, weichberzige Stimmung thut seinem Rampfesmuthe so wenig Eintrag, wie jene moralifirende Gelehrsamkeit der Rriegstüchtigkeit des wallifischen hauptmanns. Trop seiner geiftlichen Burde und Beichbergigkeit ift Evans ein unverzagter, fampfesmuthiger Rede: es ist gar nicht zu spaßen mit diesen ein wenig unbehülflichen und feltsamen, aber durchweg soliden und nichts weniger als mattherzigen Kernnaturen, bei denen man fich unwillfürlich unfrer Weftphalen erinnert, der "fentimentalen Eichen", wie Beine fle einmal treffend und finnig genug Bei aller Gutmutbiakeit und driftlicher Gebezeichnet. laffenheit bleibt Evans eben fo wenig als Aluellen muthwilligen Beseidigern das Mindeste schuldig, weder dem aufbrausenden frangöfischen Doctor, noch dem Gastwirth zum "Hosenhande" mit seinen "Spotthaftigkeiten und Stichelworten". 3 Es darf wohl kaum erinnert werden, wie sehr man Diesen Charafter unterschäßen wurde, wenn man mit

den meiften englischen Erflärern die ganze Rolle lediglich als ein komisches Exercitium in gebrochenem Englisch auffaßte. Eher ließe fich das bei Doctor Cajus entschuldigen, obwohl auch bier das Studium des französischen Charakters, zu welchem die Sistorien, namentlich Seinrich V., Beranlaffung gaben, überall durchblickt, und zwar bisweilen in der feinsten, ergöglichsten Beise. Es darf dabei nicht übersehen werden, wie vollkommen Shakfveare fich von nationalen Vorurtheilen freihalt, überall, wo der Gegenstand nicht gang birect feinen Batriotismus berausfordert. Die Frangosen, deren er spottet, find die übermuthigen Rava= liere, welche vor Azincourt dem englischen Könige Gefangenschaft anbieten, ebe fie ibn geschlagen. Begen bas Bolf an fich ift der Dichter von beleidigender Geringfchatung weit entfernt, wenn er fich auch wohl gelegentlich einen harmlofen Scherz über fein spudeltopfiges Befen, feinen Sang gur Prablerei und gum Bute erlaubt. Dafür liefern die franzöfischen Charaktere in "Berlorne Liebesmuh'n" und in "Ende aut, Alles aut" den klaren Beweis und auch Doctor Cajus giebt den Lachern eigentlich nur durch seinen Jargon eine Bloke. Seine Sike gereicht ihm nicht zur Schande, da fie mit Muth und Chrgefühl gepaart ift.

Biel weniger ausgeführt find alle übrigen, speziell für die Intrigue des Stückes erfundenen Rollen. Fenton, der glückliche Nebenbuhler Schmächtig's, muthet uns gleichfalls an, wie ein alter Bekannter. Wie Falstaff hat er in des wilden Prinzen Gesellschaft gelebt und sein Auf hat darunter gelitten, wie seine Börse. Page's Verdacht, daß er nach Nennchens Hand strebe, um mit ihr den Schlüssel zu des

Baters Gelbkaften zu faffen, erweist fich als teinesweges grundlos. Aber bei alledem ift er aus dem Metalle, aus welchem der Dichter mit Ehren den glücklichen Liebhaber formen darf. Die Natur bat ihn reich ausgestattet mit dem Feftschmud mannlicher Jugendfrische und Rraftfülle. "Er fpringt, er tangt, er hat junge, feurige Augen, er schreibt Berfe, er spricht Festtagsworte, er duftet wie April und Mai." Und noch einen reelleren Borzug hat er mit dem erlauchten Benoffen feiner luftigen, vielleicht überluftigen Tage gemein: es ift tein Falfch in ihm und fein Berg ift warm und frisch geblieben unter den Thorheiten feiner unreifen Jahre. Er fagt es Mennchen in's Geficht, "daß ihres Baters Reichthum der erfte Anlag für sein Werben war" - und er darf es magen, benn im Umgange mit bem Madden bat fein Ginn fich geandert. Er fand fle werbend von höherm Werth und trachtet nun, wenn auch wol nicht "einzig", so doch in gebührendem Maaße, nach den "achten Schäten ihres Innern", die der Dichter ihm denn schließlich von Rechtsmegen mit allem zeitlichen Bubehör zufallen läßt. Die Rolle wurde an Boins erinnern, den Einzigen aus der Falftaffichen Genoffenschaft, welchem der Pring gelegentlich ein Bort wirklichen Bertrauens schenkte, an dem er die Cardinaltugenden der Treue und der Tapferkeit selbst in den mehr luftigen als rühmlichen Tagen von Gadshill und Caftcheap nicht Doch ift es febr möglich, daß Shakspeare hier vermißte. an keine bestimmte Berfon des früheren Studes gedacht bat, wie ja auch die hier auftretende Frau Surtig, mit ibrer Ramensverwandtinn in Heinrich IV. nur das Berdreben der Fremdwörter gemein hat. Die beiden Chevaare

von Bindfor find nur ffiggirt, aber freilich von der Sand bes die Scene bereits mit vollendeter Birtuofitat beberrschenden Meisters. Namentlich ift Ruth ein trefflicher Bertreter der tomischen Gifersucht, die fich von der tragischen wesentlich dadurch unterscheidet, daß fle nicht der verletten Liebe, sondern der beleidigten Gitelfeit entstammt und daß ein Fonds von Butmuthigfeit, mit Schwäche verbunden, Die Beforgniß vor einer ungludlichen Rataftrophe nicht aufkommen läßt. Unter den Arauen tritt Bage's Gattinn flärker bervor: die resolute, nach bauslicher Gerrschaft ftrebende aber ihre Grenzen forgfältig einhaltende, in ihren tugendhaften Grundfägen durch Rlugheit und gludliches Temperament nicht wenig geforberte Sausfrau, durchaus feine feine oder edle Natur, wie aus ihrem Benehmen gegen Anna und Fenton genügend erhellt, aber aus folidem und für die Alltagsforderungen des Lebens völlig ausreichendem Stoffe. Es gereicht beiläufig dem Texte der Nicolai'schen Oper zu großem Bortheil, daß die Rabel ihn nothigt, gerade diese von dem Dichter weniger sorafältig gefeilten Charattere in den Bordergrund zu ftellen. Die bloke Komik der Situationen, die reich ausgestattete, in seltenem Grade bubnengerechte Sandlung feffelt auch fo volltommen die Theilnahme, während die Runft des Komponisten fich innerhalb ber mehr angebeuteten, als im Ginzelnen ausgeführten Intentionen des Dichters mit vollfommener Freiheit bewegt. So find die "luftigen Beiber" des bochften Breifes ficher, bei den Freunden scenischer, geschickt arrangirter Effecte fowohl als bei Lefern und Auschauern, für welche bas Studium gründlich angelegter und fein durchgeführter Charaftere

den größern Reig hat. Bedenklicher stellt sich die Krace nach dem fittlichen oder afthetischen Grundgedanken, nach der einheitlichen Seele des Stückes. Der Berlauf der Kalstaff'ichen Liebeswerbung konnte auf den Gedanken führett. daß es fich bier überhaupt um eine Berherrlichung burgerlicher Chrenhaftigfeit gegenüber genialer Lüderlichkeit handle. Aber dann trate fast die Balfte des Studes als fremde. überfluffige Bugabe aus dem Organismus des Gangen betaus. Die fo reich ausgeführte Intrique, welche um Anna Bage fich dreht, erschiene beinahe als ftorendes Beiwert; Evans und Cajus fanten zu einer Art von cultivirten Clowns berab und felbst jener Gegensatz burgerlicher und adlicher Sitte murbe wieder verwischt, wenn nicht aufeboben. Sandelt doch Bage im Grunde nicht viel ehrenwerther als Falstaff, wenn er darauf ausgeht, die einzige Tochter einem Schmächtig zu verkuppeln, diefer "Maffe baglich schnöder Fehle", die ihm schön vorkommt bei 300 Bfund des Jahres. Nicht viel beffer handelt Frau Bage, so viel fie fich auch sonft mit ihrer Ehrlichkeit weiß. Sie ift durch des Doctors Unsehn bei Hofe, durch seine reiche und vornehme Brazis bestochen, wie ihr Mann durch Schmächtig's Bermögen. Dabei hat fie nicht einmal das Lob ber Offenheit, mit der ihr Mann dem unliebsamen Bewerber entgegen tritt, und der schließliche Sieg Fenton's ließe fich endlich eben so aut zu Gunften verliebter Romantit auslegen, wie die Demuthigung Falftaff's als Triumph der ehrharen Brofa. Bielleicht treten wir dem Grundgedanken bes Dichters einen Schritt naber, wenn wir uns des in "Bas Ihr wollt" behandelten Thema's erinnern. Beide

Stude liegen einander ohnehin durch ihre Entflehungszeit nabe. Sie gleichen einander durch die ruftige Leichtigkeit und den sprudelnden, ungetrübten Sumor der fomischen Bartieen, die freilich in den luftigen Beibern nicht durch schwungvolle Lyrit unterbrochen werden, und auch die Seele der Sandlung, das treibende Intereffe zeigt in beiden nabe Bermandtichaft. Sier wie dort gilt es, die Thorheiten und Berirrungen darzustellen, welche mißgeleitete Liebe in der Gesellschaft anrichtet, oder zu beren Entfaltung das Berbaltniß der Geschlechter Beranlaffung giebt: nur daß die in den "luftigen Beibern" gegebene Schilderung trot ihres größeren Umfanges an Reichhaltigfeit und Bollftandigfeit net der des ersten Studes sich nicht meffen darf. Dort war es nicht nur niedriger Eigennutz und alberne Gitelkeit, welche sich an dem Namen der Liebe verfündigten und darum dem verdienten Spotte verstelen. Christoph und Malvolio nahmen nur einen Theil des Intereffes in Anfpruch, mahrend der Dichter feine reichfte Runft entfaltete, um den Begenfat frankhaft sphantaftischer Sentimentalität und achter, auf dem Grunde eines gefunden Charafters rubender Jugendliebe jur Beltung zu bringen. Dies hobere Moment ift in den "luftigen Beibern" beinabe fortgefallen, wie aus einem vergleichenden Blid auf die Rollen der "Biola" und der "Anne Page" fich auf der Stelle ergiebt. Um fo energischer, mit fedem, niederlandischem Binfel find die Eingriffe geschildert, durch welche die gemeinen Beweger des alltäglichen Lebens, Gigennut und Gitelfeit, das Gebiet der Liebe entweihen. Es wird ihnen Allen Richts von ihrer Strafe erlaffen. Der Dichter zeichnet mit gleicher

Energie den schamlosen "Coureur de bonnes fortunes", den ftumpffinnigen Conveniene-Freier, den eigennützigen, die Tochter als Baare behandelnden Bater, und die Mutter, bei ber die Eitelkeit es über die Rudficht auf bas Glud und auf die weibliche Burde ihres Kindes davon trägt. alle auftretenden Bersonen zeigen fich einer tiefern Auffaffung des Lebens fo fern, fle verfolgen mit folder Naivetat ihre untergeordneten Zwede, dem Mangel an edler Gefinnung und bedeutender Rraft tritt fo viel Unbefangenheit, Gutmuthigkeit und heilfame Gewöhnung an Ordnung und Sitte gegenüber, daß der Rampf der Begenfage fich jum heitern Spiele milbert, und auch in der Stimmung des Betrachters der feftliche, beitere humor feinen Augenblid durch ben "schwarzen Affect" unterbrochen oder verstimmt wird. So fteben die "luftigen Weiber" an Tiefe der poetischen Intentionen gegen die meiften andern Shaffpeare'schen Lustspiele entschieden zurud. Um so gunftiger aber fällt der Bergleich für fie aus, sobald es um glückliche, scenische Unordnung und fomische Rraft der Charafteriftif fich handelt. Sie nehmen, mas diefe Borguge anbetrifft, mit vollem Recht einen Chrenplat ein unter den gelungensten Arbeiten des Dichtere.

## Anmerkungen zur achten Borlefung.

- 1 (S. 290.) Der Titel bieser ersten Ausgabe heißt: "A most pleasaunt and excellent conceited Comedie of Syr John Falstasse and the merrie Wiwes of Windsor. Entermixed with sundric variable and pleasing humors, of Syr Hugh the Welch Knight, Justice Shallow and his wise Cousin M. Slender. With the swaggering vaine of Annciens Pistole and Corporall Nym. By William Shakspeare." Biel vollständiger und besser ist der Text der Fosio-Ausgabe von 1623, welcher allen neuern Ausgaben zum Grunde liegt.
- 2 (S. 291.) Gegen biefe von Rowe herftammenbe Ueberlieferung macht Chalmers bas bamalige bobe Alter ber Röniginn geltenb, bie in ihrem 67ften ober 68ften Jahre, turg vor ihrem Tobe, an folden Boffen fcmerlich babe Gefallen finben tonnen. Bir mitffen Drate burchaus beiftimmen, wenn er biefen Grund nicht geften läßt. fabeth bielt fich nicht nur febr lange geiftig frifch, sonbern es lag ibr auch viel baran, biefe Frifche bis an bie außerfte Grenze bes afthetifc und phyfifc Möglichen gur Schau ju tragen. Sie mar boch in ben Sechzigen, ale fie mit bem frangofischen Botschafter noch eine . Gaillarde tangte. Ueber einen ahnlichen Borfall berichtet Drate nach ben Bacon Papers: "Bei einer Masterabe in Bladfriars, auf Beranlaffung ber hochzeit bes Lord Gerbert und ber Dig Ruffel forberten acht weibliche Masten noch acht andere bergleichen gur Theilnahme am Tange auf. Miftreg Fritton, bie fie führte, tam gur Roniginn und forberte fie jum Tang. Ihre Majeftat fragte, wer fie mare. "Die Liebe", fagte jene. ""Liebe!"" fagte bie Roniginn, ""bie Liebe ift Dennoch ftanb Ihre Majeftat auf und tangte. Gie war bamals 68 3abre alt."

\* (S. 306.) Gegen meine Auffaffung bes Owen Glenbower in Beinrich IV. bat Julius v. Robenberg ben Ginmand erhoben, baf ber idmarmerifde, phantaftifd. poetifde Bug biefes Ballifer-Ritrften mefentlich in bie Natur feines Bolleftammes gebore und baf baber Shatspeare biefe Eigenthumlichleit nicht als schiefe und einfeitige Entwicklung bes Individuums verspottet baben fonne. v. Robenberg bat befanntlich in Wales gelebt und Land und Bolf liebevoll und gründlich ftubirt. Wir wurben feiner Auffaffung ber wallifischen Rationalität baber volle Beachtung ichenten, felbft wenn fle nicht, wie in biefem Ralle, nur eine allbefannte Thatfache bestätigte. Dagegen mare gegen ibre Competeng für Entscheibung ber vorliegenben Frage boch Mandes ju erinnern. Es hanbelt fich bier nicht um unfere Meinung von ben Ballifern, fonbern um bas Berftanbnig gang bestimmter, von Shaffpeare gezeichneter Bertreter biefes Stammes, Omen Glenbower. Sugh Evans und Fluellen: und eine Bergleichung ber beiben lettern mit jenem muß auf ben erften Blid genfigen, um bas phantaftifc fcmarmerifche Wefen bes von Berch verfpotteten Lorbs als eine, in ber Auffaffung bes Dichters rein perfonliche Berfchrobenheit fenntlich ju maden, nicht aber als eine boch ju ichagenbe, romantische Gigenthimlidleit feines Bolles. Sir Sugb und Cavitain Rluellen find bei aller Gemuthlichfeit und Nachbentlichteit burchaus prattifche, berbe Naturen und bag Shaffpeare (ob mit Recht, bas au entideiben ift bier nicht unfre Sache), bag ber Dichter gerabe in ihnen ben Tubus bes Bolfestammes zeichnen wollte, tritt fast aus jebem Borte ihrer Rollen mit völliger Evibeng ju Tage.

## Neunte Vorlesung.

## Troilus und Creffida.

## Geehrte Berfammlung!

Mie älteste Ausgabe dieses dramatischen Gedichtes erschien im Jahre 1609, noch ebe daffelbe die Probe der öffentlichen Aufführung bestanden und wie der Berausgeber gang naiv eingesteht, gegen den Willen des Berfaffers. 1 "Danket dem Schidfal", fagt er, "daß das Stud in eure Mitte entschlüpft ift. Denn ich glaube, nach des großen Befigers Willen wurdet ihr eher darum gebeten haben als gebeten fein." Sehr bald darauf ging es, von der Cenfur gebilligt, über die Buhne des Globe, ein Umstand, der noch auf einem Theil der Exemplare jenes ersten unrechtmäßigen Drudes nachträglich bemerkt werden konnte. Es wird von dem ersten Herausgeber eine Romödie genannt, in der Folio fteht es zwischen den Historien und den Trauerspielen und im Buchbandlerverzeichniß wird es geradezu als eine Siftorie aufgeführt. Für jede diefer Bezeichnungen liegen rechtfertigende Brunde nabe genug. Der Siftorie scheinen die Rriegs-

und Staatsaftionen anzugehören, die flaffischen Namen, die Rulle politischer Betrachtungen und Ausführungen, Die fich bier mehr in ben Borbergrund drängt als wir es felbft in den unbezweifelt geschichtlichen Dramen Shatspeare's ge-Es fehlt wiederum nicht an Liebesschmerz, nicht an Ehrgeiz und Beldenfinn, nicht an Leidenschaft und Tuden des Schickfals, um eine fünfaktige Tragodie damit gang leidlich zu murgen, und die Schlußscenen werden nicht nur von den Thranen, sondern von dem beißen Bergblut mehr als eines helden beneht. Endlich ist für die Lachluft reichlichst geforgt durch Clowns von Sandwert wie durch Narren wider Willen, und - was noch mehr faat - die Besammtauffaffung der reich gegliederten Sandlung lagt uns keinen Augenblick im Zweifel, daß es des Dichters Abficht nicht sein kann und auch ficher nicht ift, durch Erregung von Mitleid und Furcht unserer Theilnahme fich zu bemachtigen und in idealer Refignation die Diffonanzen des von ihm dargestellten Beltlaufes ju lofen. Diefer Mannigfaltigfeit und Unbeftimmtheit des Befammteindrucks entsprechen denn auch die Urtheile der neuern Erflärer. Der Gine preift den Reichthum der Charafteriftif, und geht an ber Deutung des Gangen vorsichtig vorüber. Gin Anderer erflart geradezu, "daß er nicht wiffe, mas er davon fagen folle." Ein Dritter gebt nach mannichfachen Deutungsversuchen unbefriedigt davon, nicht abgeneigt, diese geringe Ausbeute der schwankenden, unklaren haltung des Dichters felbst auf die Rechnung zu schreiben. Dennoch zeugen schon die wiederholten Bearbeitungen derfelben Fabel, die gablreichen Anspielungen auf ihre Hauptpersonen, denen wir überall be-

gegnen, für die Bopularitat des Sujets; die verfrühte, unrechtmäßige Ausgabe zeigt wenigstens, daß man fich zu dem Drama eines großen Erfolges versah, und das warme Lob des literarischen Freibeuters, der fle veröffentlichte, ift in der Sprache der Ueberzeugung, ja der Begeisterung gefcbrieben. "Dieses Berfaffers Romodien", sagt er, "find fo nach dem Leben geformt, daß fie als Erläuterungen aller unferer Sandlungen dienen; folde Gewandtheit zeigen fie und solche Gewalt des Wiges, daß die größten Zeinde des Schausviels an seinen Studen Gefallen finden. Alle folde plumpen und schwerköpfigen Alltagemenschen, die, des Biges einer Romodie nimmer fabig, zu feinen Borftellungen ta= men, durch den Ruf derfelben gelodt: dort fanden fie Den Big, den fie felbst nie zu Wege brachten und fie gingen gescheuter heim, als fie gekommen waren. In seinen Luftspielen ift so vieles und so treffliches Salz, daß fie wegen ihrer großen Ergöplichkeit, in jenem Meere entstanden scheinen, welches die Benus erzeugte. Reins unter diesen allen aber ift finnreicher als dieses bier, und batte ich Zeit, ich würde das auseinander segen, obwohl ich weiß, daß ich es nicht nöthig habe. Das Stud verdient eine folche Arbeit, so aut wie die beste Romodie von Plautus oder Terenz. Und glaubt mir dies: wenn der Dichter geschieden sein wird, wenn seine Romodien vergriffen sein werden, dann werdet ihr emfig nach ihnen suchen und eine englische Inquisition errichten." 3m Ganzen und Großen bat fich die Beissagung glänzend genug bemährt. Es wird nun zu untersuchen fein, ob und wie weit dies enthuftastische Lob auch für "Troilus und Cressida" seine Richtigkeit bat, oder

ob in der That die tiefer eingehende Betrachtung diefes seltsamen dramatischen Gedichtes darauf verzichten muß, die aufgewendete Mühe durch eine entsprechende Frucht gesunder Erkenntniß besohnt zu sehen.

Berfen wir junachft einen orientirenden Blid auf die Das ziemlich bunte Gewirr ber geschilderten Borgange gruppirt fich um eine Liebesgeschichte, welche ber Dichter ziemlich locker mit einer Doppelreihe von Borgangen verband, die uns bedeutsame Blide in das Gebiet des Ebraeizes, refp. der Eitelkeit und der Staatsklugheit geftatten. Den Stoff jener erotischen Scenen fand Shaffpeare in Chaucer's romantischem Epos: "Troilus und Greffida." Bie im Drama, flieht dort Calchas aus Troja in's griehische Lager, weil er, der Zukunft kundig, den Untergang der Stadt deutlich voraus fleht. Seine Tochter Cressida bleibt in großer Befahr bei den aufgebrachten Trojanern zurud, findet aber in dem tapfern Bringen Troilus einen schwärmerisch treuen und ergebenen Ritter. Das Verhältniß wird durch Pandarus, den lange vor Shaffpeare in England sprüchwörtlichen Urvater der Auppler, vermittelt; bis in's Einzelne finden die entsprechenden Scenen des Drama's bei dem alten epischen Bolksdichter ihr Borbild. Dann erbittet fich Calchas von den Griechen den gefangenen Antenor, um für ihn feine Tochter zu lofen. Die Auswechselung wird von den Trojanern bewilligt und Troilus hat das Zusehen, als der ritterliche Diomedes ihm die so eben gewonnene Geliebte in's feindliche Lager entführt. Die sentimentale Scheidescene, dann Creffida's Roketterie, ihre Intrique mit Diomedes, ihre schamlose Untreue: Alles dies

findet sich bei Chaucer wie bei Shakspeare. Fortgelassen wurde von dem Letzteren nur die reuevolle Klage, mit welcher Cressida im Epos vorausahnend die Schande sich ausmalt, welche von nun an ihren Ramen brandmarken wird. "Bis an der Welt Ende wird man kein gutes Wort von ihr schreiben, noch singen; die Bücher werden sie schänden und von allen am meisten werden die Frauen ihre Untreue hassen und schelten." Shakspeare zog es vor, die verliebte Dame in ihrer Sünden Blüthe abtreten zu lassen und dasür zu guter Letzt ihren Oheim, den gefälligen Vermittler, nebst der zahlreichen, in seinen Fußtapsen wandelnden Junst dem Hohn und dem Gelächter der Juschauer preiszugeben.

Diese frivole Liebesgeschichte in romantischer Form verfest der Dichter nun mitten unter jene weltberühmten Sagen, an welche in der Phantafte des Mittelalters nicht nur die griechische sondern die gesammte westeuropäische Geschichte fich fnüpfte, mitten unter jene unfterblichen Borbilber urfraftigen Selbenthums, in benen felbft die Barbaren bes fernen Abendlandes nach Jahrtausenden ihre Stammvåter zu feben und zu verehren liebten, sobald fie den erften Trunt aus dem Becher antiter Bildung gethan. Ne: neas und seine Trojaner spielen bekanntlich in den frangofischen Chroniten bes Mittelalters taum eine geringere Rolle, als in den Stammfagen altitalischer Städte. Shaffpeare feinerseits konnte feine Renntniß dieser Dinge unmittelbar aus homer fchopfen, der ihm in Chapman's Ueberfepung vorlag und dem er jedenfalls die Grundzuge der Gestalt des Therfites entlehnte. Beit mehr hat er ohne Zweifel die mehr oder weniger romantischen Bearbeitungen der tro-

janifchen Sagen benutt, welche fich großer Berbreitung erfreuten: das "Troy Booke" von Ludgate, nach der lateinischen Historia Trojae des Guido von Colonna, und besonders Carton's "Destruction of Troy", eine englische Bearbeitung des frangofischen Werts von Raoul le Fevre. Shatspeare entnahm ihnen ziemlich das ganze epische Geruft feines Drama's, selbst die Motive der Nebenscenen. Ton der Behandlung und die Charafterschilderung ift ihm durchaus eigenthumlich. Wie homer zeigt er uns das griedifche Lager durch den Streit der Surften gerriffen. Nicht in Agamemnons tyrannischer Willfür, sondern in des Achilles übermuthigem Eigenwillen wurzelt der Streit. Er und Ajar übertreiben fich in Rundgebungen verstandlosen Sochmuths. Beraeblich ermahnen Ulpffes und Nestor zur Bernunft und jur Ordnung. Nicht einmal Neid gegen den jum Zweitampf mit Hektor bestimmten und damit plump renommirenden Ajax ift im Stande, den Achilles jur Thattraft ju fpor-Ein Brief Polyzena's, für die er schwärmt, reicht bin, seinen kaum erwachten Entschluß in sentimentale Ruhe zu lullen. Ueberhaupt ift ritterlicheromantische Galanterie das einzige Gefühl, welchem die meisten helden fich zugänglich zeigen, wenn nicht geradezu kleinlicher Reid und Selbstsucht ihre Schritte dictirt. So verweigern die Trojaner die Herausgabe Belena's lediglich im Intereffe ber "Ehre;" -Bettor fordert die Griechen für den Ruhm feiner Dame zum Rampf, Agamemnons Entgegnung huldigt ber Liebe faft im Styl des Sonetts, felbft der alte Reftor ift bereit, mit feinen fieben Tropfen Blut für die Reufchheit feiner Gemablinn gegen Beleng's Eltermutter zu zeugen. Achilles

wird, wie bei Homer, erst durch des Patroklus Tod unter die Wassen gerusen. Nach unentschiedenem Gesecht tritt er den Rückzug an; dann trifft er, von seinen Myrmidonen umgeben, den vereinzelten, nicht einmal bewassneten Gegner. Bergeblich mahnt Hektor an die Gesetze des ritterlichen Kampses. Man fällt mit Uebermacht über ihn her. Er wird gemordet, verhöhnt, an des Achilles Roßschweif um die Mauern geschleift. Gleichwol behaupten die Trojaner, unter Troilus und Aeneas, das Feld, und brechen zuletzt die Schlacht nur ab, um demnächt mit frischen Krästen Hektor zu rächen. Die pathetische Rede, in welcher Troilus diesen Entschluß verkündet, dann die Verwünschung des ihm begegnenden Pandar und des letztern tragiscomisches, bereits erwähntes Sündenbekenntniß bilden den Schluß.

Man fleht, die tragischen Diffonanzen gellen hier so schrill als möglich in unser aus alle dem tollen Wirrwart nach Harmonie sich sehnendes Ohr. Wir dürfen es Niemandem verdenken, wenn er auf Augenblicke zweifelt, ob er ein Luftspiel vor fich hat oder eine verunglückte Tragodie. Die Ergebniffe der Sandlung zeigen uns den Liebhaber perrathen und enttäuscht, den Chrenhelden des Studes schmählich ermordet. Dabei ist nicht einmal ein Abschluß Wir erfahren nicht, wie es am Ende Troilus, erreicht. nicht, wie es Creffida geht, noch für wen die Entscheidung der Baffen fich ausspricht. Troilus schließt mit verzweifelten und beroischen Borfagen, aber auf der Stelle wird der Eindruck der Scene durch des Bandarus naiv-burleste Rlagen, zumal durch seinen Epilog an das Publicum nicht wenig geschwächt. Die Kabel des Drama's nimmt es an

Ungefügigkeit und Schroffbeit mit den feltfamften Stoffen auf, an denen fich Shaffpeare versuchte. Es wird nun zu untersuchen sein, ob es dem Dichter auch hier, wie in fo manchem andern Werke, gelungen ift, in der Tiefe zu gewinnen, was er an der Oberfläche verfehlte oder vielleicht nicht der Mübe werth hielt, ernstlich zu erstreben. Wenn "Troilus und Creffida", trop jenes Mangels an Harmonie, trot jener Unflarbeit der fittlichen und poetischen Intentionen unsere Theilnahme fesselt, so wird die Charafteristik und der Gedankeninhalt des Dialogs für die Bunderlichkeiten. wenn nicht Rebler der Composition entschuldigen muffen. Bersuchen wir also von dieser Seite ber unserer Aufgabe gerecht zu werden: vielleicht, daß es einer gründlichen und vorurtheilsfreien Betrachtung gelingt, nicht nur für Einzelnes zu interefftren, sondern auch für die Burdigung des Banzen einen naturgemäßen und ausgiebigen Standpunkt zu finden.

In die Mitte seines Gemäldes hat der Dichter den Liebeshandel gestellt, dessen Hauptpersonen er auch durch den Titel hervor hob. Es ist hier alles klarer, vollständiger und durchsichtiger ausgeführt, als dies von den seltsamen Gestalten des reichen und grotesken historischen Rahmens sich sagen läßt, mit welchem er diese Gruppe zu umgeben für gut fand. So möge die Betrachtung auf dieser Seite beginnen.

Die lange Reihe Shakspeare'scher Dramen, mit welchen diese Untersuchungen sich bis dahin beschäftigten, hat uns vielsach Gelegenheit und Aufforderung gegeben, die Birtuosstät zu bewundern, mit welcher der Dichter die Darstellung

der Liebe für die bobern 3mede seiner Runft zu verwertben Der gediegene Ernft seiner Beltanschauung mochte dieser poetischsten und flüchtigsten unter den Leidenschaften in den eigentlichen Historien eine hervorragende Rolle nicht Seine Lieblinge Beinrich und Berch bewahren im heißesten Reuer des vertraulichen Liebesgesprächs die frische Selbstständigkeit des Entschluffes und die Rlarheit des Blides: Beinrich VI. ift kaum mehr als passiv verliebt, wenn der Ausdruck erlaubt ift. Margaretha beberricht ibn; aber sein Behorsam ift mehr Gleichgültigkeit gegen die Beschäfte und Biderwillen gegen Zwietracht und Streit, als leidenschaftliches Trachten nach der Gunft des herrschfüchtigen Beibes. Das Berhältnig Margarethens zu Suffolf ift allerdings leidenschaftlicher Art, aber es greift nur epis fodisch ein und ift weit entfernt, den Gang des Drama's in erfter Linie zu bestimmen. In "König Johann" ift es nur schnöbe Bolitik, welche mit bem Namen der Liebe ibr Spiel treibt. Daffelbe gilt von Richard III., nur daß bier gegenüber der talten Selbstsucht des Mannes die haltlose Eitelkeit des umworbenen Beibes mit ingrimmigem Sobne an den Branger gestellt wird. Auch in den Römerdramen findet die ideale, romantische Liebe keine Stelle unter den die Ereigniffe bestimmenden Rräften. Coriolan weicht nicht ber Gattinn, sondern der Mutter, Brutus fragt Borcia nicht um Rath, als die Freunde ibn zum Entschluß drangen, und wenn Antonius in Rleopatra's Armen die Beltberrichaft vertandelt, fo beberricht die kaltherzige Bublerinn ben Wolluftling, nicht die Geliebte den Liebenden. Selbst in den freien Tragodien Shaffpeare's muß die Macht des

die Herzen zwingenden Gottes fich mit sehr beschränkten buldigungen begnügen. Ihr Triumph in "Romeo und Julia" wird durch bedeutungsvolle Sinweise auf die ernstern Lebensgewalten gemäßigt und das Schicksal Othello's zeigt fie als die bedenklichste Gefahr für den nach ernsten und hohen Dingen trachtenden Mann. In Samlet, Macbeth und Lear muffen die Interessen der Liebe vollends vor denen des Rechtsbewußtseins und des Chrgeizes zuruck treten. so unermudlicher ift die Aufmerksamkeit, um so reicher und unerschöpflicher die Geftaltungefraft, mit welcher Shaffpeare in seinen Luftspielen und Dramen den Proteus-Bandelungen jener Allberrscherinn des poetischen Jugendlebens zu folgen bemuht ift. Bir werden fpater feben, wie gerade bie verschiedene Auffaffung dieses Motivs und der ihm entspringenden psychologischen Aufgaben diese Gattungen mehr als alles Andere kennzeichnet und scheidet. Die Luftspiele zeigen die Liebe im Gewirre der Berkehrtheiten und Irrfale bes Jugendlebens als den Probirftein, auf welchem Charatterschwäche und Thorheit zu Schanden werden, als die Berbundete ber Klugen und als die Buchtruthe der Rarren. Bie fie fertig wird mit dem Strauben der unreifen, unbandigen Jugend, das wurde in der "Widerspenstigen Rabmung", in "Ende gut Alles gut" und in "Biel garmen um Nichts" fo ergötzlich als lehrhaftig gezeigt. In "Berlorne Liebesmüh'n" nahm fie eine Gefellschaft gezierter Bedanten in die Lehre; ihre flüchtigen Launen, ihre berauschende, finnbethörende Macht famen im "Sommernachtstraum" und in den "Beronesern", jum Theil auch in "Bie es Euch gefällt" zur Geltung. Die "Luftigen Beiber" und "Bas

ť

Ibr wollt" brachten eine ganze Gallerie verliebter Narren, lustiger, disproportionirter Berhältniffe und ihnen entspringender Irrungen zu Tage. Shaffpeare zeigte uns den nichtigen Geden und den eiteln Bedanten auf Freiers Fugen, er machte fich über Orfino's hohle, schmachtende Sentimentalität nicht weniger luftig als über Kalftaff's grob finnliche Gemeinheit. Im Allgemeinen fiel dabei das Licht auf die Seite der Frauen. Die gelehrten Gerren des navarre fischen hofes zogen den Kurzern gegen die Prinzesfinn von Frankreich und gegen ihre Begleiterinnen, Julia beschämte den Bankelmuth ihres Broteus, in Gero und Beatrice feierten weibliche Sanftmuth und weibliche Rlugheit und Energie einen schönen Triumph über die Schwächen und Thorheiten der Manner, Belena errang ben Sieg über Bertram's ftorrigen Ungeftum, Rofalinde ftrablte in beiterer Gefundheit und harmonischer Rraft unter verwirrter, ungefüger Umgebung und Biola übertraf fie alle in dem Zanber jungfraulicher Anmuth, verbunden mit gediegener Rlugheit und ächt fittlicher Burde. Wo ja die Damen den Rurgern gogen, da machten fie ihre Fehltritte wenigstens auf intellectuellem Gebiet, auf dem es für das Weib bekanntlich keine Todfünden giebt. Der Dichter ließ uns über die alberne Eifersucht Adriana's, Belena's, Bermia's lachen, er gab uns Ratharina's kindische Ungezogenheit zum Besten so wie Dlivia's sentimentale Träumereien. Aber keine der Frauen, de ren Sumor und Liebenswürdigkeit seine Luftspiele befeelte, ließ sich bei Berletzung der weiblichen Kardinaltugenden er-Shaffpeare muthete es une bis dabin nicht zu, tappen. über Unfittlichkeit und Untreue zu lachen, wie es ihm benn

auch nicht ein einziges Mal in den Sinn kam, uns die gemeine Sinnenluft anders als unschön, meistens lächerlich und grotest und somit für den Betrachter gefahrlos zu zeigen.

Troilus und Cressida ist seine einzige Arbeit, die von dieser allgemeinen Wahrnehmung bis auf einen gewiffen Bunkt eine Ausnahme macht. Sier allein erscheint die niedrige Befinnung, die gemeine, fündliche Luft wenigstens in einigen Scenen nicht gang entblößt von jener anmuthig lodenden Berhullung, in welcher unfer feufches, religiofes Jahrhundert fie auf der Buhne wie im Salon, im Roman und im Drama wie im Leben zu tosten und zu bewundern gewohnt ift. Freilich fehlt auch hier noch fehr viel baran, daß die Bergleichung vollständig zuträfe. Shakspeare bat fich fehr wohl gehütet, den Bictor Sugo, George Sand und Benoffen in der Zeichnung einer fentimental-beroischen Luftdirne guvor zu kommen. Bas feine Cressida verführerisch macht, ift keinesweges ein Apparat von erhabenen Sentengen und edlen Motiven, sondern der verlodende Schmuck intelligenter, feiner und bewußter Grazie fo wie glübender Jugendfraft, in welchem die haltlose Sinnlichkeit hier allerdings auftritt. Ihr Wohlgefallen an Troilus hat gleich anfangs viel mehr mit dem Appetit des geift- und geschmackvollen Bourmands gemein, als mit der überfluthenden Leibenschaftlichkeit einer tief angelegten, auch im Genußdrange wahren und ernften Natur. Bei ihr kommt Obeim Bandarus viel zu spät mit seinen schlauen Andeutungen, seinem Ausholen und Binken. Sie durchschaut ihn beim erften Worte, denn feine Vorstellungen und Empfindungen find

ihr geläufig. Durch fcnippischen, berechneten Biderspruch reigt fie ibn, ihr von des Troilus brauner, gefunder Farbe ju erzählen, von seinen ftablernen Sehnen und von der Gunft, in der er bei Belena fteht. Mit innigem Bebagen lauscht fie den Schilderungen des alten, bequemen "Menschenfreundes", die Freude des überlegenen Spielers ftrabit ihr aus den Augen, indem fle feine Blane und Schliche durchschaut. Sie weiß felbst rechtzeitig durch ein lederes Rötchen die Unterhaltung zu wurzen und fich das bezeichnende Lob zu verdienen: "Du bift mir die Rechte!" Dit unerbittlicher Schärfe zeichnet ber Dichter in jedem ihrer Worte und Werke den Urtypus der ausgebildeten, bewußten Rokette, des widerwartigen Gemisches von eifig kalter Gelbstsucht und leichtfertiger Sinulichkeit des Beibes, dem der "aeliebte" Mann Richts ift, als ein Mittel zur Befriedi» gung der Eitelkeit, wobei gelegentlich auch die Lufternheit ihre Rechnung findet. "Umworben zu werden ift fußer, als ju gemähren, Gemähren wird Befehl, Berfagen Bitte," fo bezeichnet fie selbst turz und bundig den Grundgedanken ihres Berhaltens. Selbst im Augenblicke ber Singabe bleibt ihr die Selbstvergeffenheit fremd, die allein die Berirrungen der Liebe äfthetisch entschuldigt. Aber mit vollendeter Kunft weiß sie ihre berechnende Gemeinheit in die Sprache der ächten Leidenschaft und der züchtigen Schaam zu kleiden. Der Schluß jener Scene des dritten Afts, in welcher der Dichter den Troilus an das Ziel feiner Bunfche führt, ift vielleicht die einzige wahrhaft lüfterne und, für fich allein genommen, verführerische Scene, welche die Shatspeare'schen Dramen enthalten. Dan könnte fich berechtigt glauben, bier

an eine momentane Berleugnung feiner, auch im übermüthigsten Scherze tief sittlichen Lebensauffassung zu benten. wenn die weitere Durchführung der Rolle nicht in nachbrudlichster Beise auch der schönen und geistreichen Gemeinbeit gegenüber die Burde des ethischen Standpunktes mahrte. Die virtuofe Schilderung jenes Triumphes der lufternen Roketterie macht die furchtbare Bitterkeit der nun von Scene zu Scene fich steigernden Satire nur fühlbarer. Ereffida's Bedanken, als fle den Geliebten am Morgen entläßt, dreben fich immer noch um den einen Bunkt. Nicht um Tugend und Ehre macht fie sich Scrupel, sondern um den praftischen Erfolg ihrer Manover. "Batte fie Rein gefagt, fo ware er wohl noch feuriger." 3hre Worte in der ichmeralichen Trennungoftunde leiften allen Anforderungen an eine Dame von fein gebildetem Bergen vollkommen Benuge. Neben dem Geliebten ift der Bater ihr Nichts, fie kennt feine Bermandtichaft. Der Kalschheit Gipfel will fie heißen, wenn fie ihn jemals verläßt. "Ihrer Liebe farter Bau und Grund ist wie der Erde em'ger Mittelpunkt." Doch mitten in diefen untadelhaft geschmachvollen Ausbrüchen des Ge= fühls wird fie das Bewuftsein ihres wirklichen Werthes teinen Augenblick los. Es giebt feinen schärfer und unerbittlicher der Natur abgelauschten Bug, als jene beftigen Rundgebungen der beleidigten Unschuld, jene gereizten Betheurungen der Treue, mit welchen fle des Troilus gang harmlose Abschiedsworte mehrmals unterbricht. Und kaum hat sie dem Geliebten den Ruden gewandt, so produzirt fie gleich beim Eintritt in's Griechenlager eine mahre Runfteiftung der feurigen, gewandten, in allen Sätteln gerechten

Rokette. "Es machst ihr Muth mit ihren größern Zwecken." Sie höhnt den Menelaus, füßt fich recht nach dem Buch mit Patroflus, Oduffeus, Diomedes berum und beschlieft. den Lettern in des Troilus Pflichten, vielleicht auch in seine Rechte, einstweilen eintreten zu laffen. Aber hier findet fte ihren Mann. Der an Erfolge gewöhnte, durch das Leben geschulte Cavalier ift nicht gemeint, die Rolle des bloden, enthuftaftischen, nach Gutdunken gemagregelten Anbeters zu spielen. Er weiß, wie man es anzufangen hat, um diefer Art von Liebe abzugewinnen, mas fie zu geben vermag. Ihren verschämten Beigerungen fest er entschloffenes Forbern, ihren Launen Festigfeit, wenn nicht Grobheit entgegen. So tauscht das grundsatiose, eitle und felbstfüchtige Beib den Herrn und Gebieter für den hingebendetreuen Geliebten ein. Sie wird da gestraft, wo fle sündigte. Die Aussicht, welche sich schließlich auf ihre weitere Laufbahn eröffnet, zeigt zur Genüge, daß Odpffeus aus dem Bergen des Dichters sprach, als er nach der ersten Begegnung fie schilderte:

"An ihr spricht Alles, Auge, Wang' und Lippe, In selbst ihr Fuß: ber Geist ber Lüsternheit Blickt vor aus jedem Glied und Schritt und Tritt. D ber Kampflustigen, so zungenglatt, Die Willsomm' schielen, eh' man sie noch grüßt, Und weit aufthun die Blätter ihres Denkbuchs Fitr jeden üpp'gen Leser! Merkt sie euch Als niedre Beute der Gelegenheit Und Töchter schnöber Lust!"

Shakspeare hat gelegentlich Frauenzimmer gezeichnet, welche an Rohheit und unafthetischer Zuchtlosigkeit weit unter Eressida stehen. Aber keine von Allen macht auf das unverdorbene Gefühl den unbedingt widerwärtigen Eindruck dieser gleich ihrem Oheim sprüchwörtlich gewordenen Kokette. Es ist die im Gewande des conventionellen Anstandes und der sormellen Bildung sich spreizende Gemüthsleere, die auf völlige Herzensroheit gepfropfte Verstandesbildung, die hier so abstoßend berührt. Es wird sich später zeigen, wie wesentlich diese schonungslose Satire durch die Färbung und Richtung des ganzen Dramas bedingt ist.

Bon Creffida durch eine weite Kluft der Jahre, bes Gefchlechts, der Erfahrung getrennt, fteht Bandarus feiner Nichte gleichwol zunächst in den ethischen Wahlverwandtschaften des Studes. Es murde schon bemerft, daß Chakspeare diesen Typus des gealterten, lufternen, entnervten, ebenso gutmuthigen als grundsaglosen Bon-Vivant aus der volksthumlich gewordenen Ueberlieferung nur aufnehmen durfte, um ihn in festgeschlossener, gerundeter Form für alle Reiten endgultig binguftellen. Bie Creffida die Bluthe, fo ift Bandarus die reife Frucht jener privilegirten Bildung, die mit dem bequemen Motto: "Erlaubt ift, mas gefällt", über alle Scrupel des Lebens binweg kommt und mit fvielender Leichtigkeit jedes sittliche Problem in eine Frage der 3medmäßigkeit und des Anstandes zu verwandeln geübt ift. Bon den Genuffen und den Anstrengungen seiner ftrebfamen Jugend ift ihm Nichts geblieben, als die lufterne Erinnerung an die liebgewonnene Gunde und die gezierte Affectation des gealterten Geden. Er ift die mandelnde Chronit des Bofes und der Stadt, in seinem eigenen Bewußtsein der Zonangeber geselliger Eleganz, ein Polonius des Boudvirs und des Salons. Mit einem mahren Botpourri duftender

Euphemismen führt er bei Belena und Baris fich ein. Seine dichautige Sitelfeit pradeftinirt ibn gur geduldigen Bielscheibe der Bigbolde. Dit der Birtuofitat des vollendeten Gesellschafters vornehmer herren und geistreicher Damen interpretirt er Grobheiten als liebenswürdige Scherze, fich selbst in dem Weihrauch berauschend, den er mit Grazie rings um fich ausstreut. In seinen Bemühungen um Troilus' und Cressida's Glud spielt eitle Bichtigthuerei und behaglichelufternes Schwelgen in der Theorie des seinen praktiichen Bestrebungen nicht mehr zugänglichen Lafters eine weit arökere Rolle als eigennützige Berechnung. Es ift immerbin möglich und mahrscheinlich, daß Troilus, der Bring, einigen Ginflug ausübt auf feine Begeifterung für Troilus, den treuen Liebhaber und den verdienstvollen Rrieger; doch ist diese eigentlich schlimmste Seite des fupplerischen Treis bens im Gedichte feinesweges merklich betont worden. Rethode seines Verfahrens ift in jedem Buge von dem Beifte inspirirt, deffen Eingebungen Cresftda ihre Taftit Wie feine nicht aus der Art geschlagene Nichte. verdanft. weiß er Lockung und Berfagen in ftets wechselnder Folge zu einer wahren galvanischen Batterie in der Verführung fünstlich zusammen zu setzen. So ftreicht er gegen Troilus, Creffida's Borguge heraus. "In die offene Bunde feines Bergens fentt er den Blid, das Saar, die Bange, Bang und Stimme, und mit dem Wort legt er in jede Bunde, mit der die Liebe jenen traf, "ftatt Dels und Balfams den Dold, der fie geschlagen." Dann weiß er zur rechten Zeit den Ueberdruffigen, Strengen ju fpielen. Er will ihr fagen, "daß fie dem Bater nach muß, zu den Griechen, er wird fich

nicht mehr darein mischen und mengen, um Undankbare zu verpflichten." Die Stunde des Rendezvous zeigt ihn als den vollendeten Künstler in seinem Fache. Wir sehen das klassische Urbild des emeritirten, alten Lüstlings vor uns, dessen Phantasie mit den Bildern genossener Freuden sich füllt, während er seinen Adepten die einst von ihm selbst bis zur Ermattung gewandelten Pfade zeigt und eröffnet. Seine Onkel-Späße am andern Morgen sehen der Gemeinsheit die Krone auf. Durch die moralischsweichmuthigen Sprüchlein, mit denen er die Abschiedsscene zu versüßen bemüht ist, wird der Eindruck keinesweges gebessert und sein letztes Auftreten sindet den Zuschauer vollkommen geneigt in die Worte des Troilus einzustimmen:

"Fort, tupplerischer Panbar! Dein Gebächtniß Sei em'ge Schmach, und Schanbe bein Bermächtniß!"

Derart sind nun die Freunde und Führer, welche Troilus, den Ehren- und Liebeshelden des Stückes, bei seinem Einstritt in die erste Krisis des männlichen Jugendlebens erwarten. Unter allen Hauptgestalten des Dramas wird er durch den Dichter unserer Theilnahme offenbar am nächsten gerückt. Wetteisernd preisen seine Umgebungen seine Beldenkraft, seine zuverlässige Tüchtigkeit in jedem Werke des Muthes und der Gefahr. Zwar des Pandarus Aussage könnte verdächtig erscheinen. Aber die kluge, sachverständige Cressida bestätigt sein Zeugniß: "längst gewahrte sie mehr in Troilus, als des Pandarus Spiegel ihr offenbarte." Meneas endlich preist ihn, den Abwesenden, gegen Odysseus als "sest von Wort, beredt in That und thatlos in der

Rede, nicht bald gereizt, doch dann nicht bald befänftigt." Bas wir dann von ihm sehen, führt dieses Bild bestätigend aus. Seine schlichte und einsache, "in der Rede thatlose" Art schildret er selbst:

"Ich kann nicht bichten, Richt springen, wie ein Tänzer, kinftlich kosen, Roch seine Spiele spielen: lauter Gaben, Worin die Griechen meisterlich gewandt!

Beun Anbre listig Gunst und Ehre fischen, Fang' ich mit ächter Treu' nur schlichte Einfalt; Benn Mancher schlau sein Kupferblech vergolbet, Trag' ich es schlicht und ehrlich ungeschmsickt."

Dieser tüchtigen, unverdorbenen Mannhaftigkeit seines Wesens entspricht vollkommen seine Abneigung gegen schwatzhaftes Schaustellen seiner Gefühle. Dem nach Eressida's Liebhabern fragenden Odpsseus entgegnet er taktvoll und kurz:

"O Fürst, wer rühmenb prahlt mit seinen Wunben, Berbienet Spott!"

Auch seine Thatkraft besteht jede Probe. Er kämpft glänzend gegen die Griechen, und als Hektor gefallen, ist er es, der die Trojaner zu Widerstand und Rache aufrust. Seine Berzweiflung im Unglück des Vaterlandes und im bittersten Schmerz betrogener Liebe hat durchaus nichts Schwaches und Sentimentales. Wie jede gesunde und tüchtige Rannesnatur sucht er instinctmäßig in verdoppelter Thätigkeit, nicht in schlasser Bekäubung die Röglichkeit, dem Schmerz nicht zu erliegen.

Bis dahin erinnert Troilus in jedem Juge an die glanzendsten Heldengestalten der Historien, an Percy und

Heinrich V. Auch gewisse Uebertreibungen und Harten des auf That und Erfolg gestellten Mannes-Muthes hat er mit ihnen gemein. Wenn er im Ungestüm des Kampses von der Schonung der Gefangenen abräth, so glauben wir den erzürnten Heinrich auf dem Felde von Azincourt zu hören. Und wie es Perch "ein leichter Sprung dünkt, die lichte Chre vom blassen Mond zu reißen, oder sie an den Locken aus der Tiese herauf zu ziehen", wie ihm Vernunft und Besinnung ausgeht, wo Ehre auf dem Spiele steht, so entwickelt Troilus im trojanischen Staatsrathe einen wahren Chren-Coder ritterlicher Gesühlspolitis:

"Bägst du die Ehr' und Würbe eines Königs, Wie unser hoher Bater, nach dem Maaß Gemeiner Unzen? Willst mit Pfenn'gen zählen Seiner Unenblichkeit maaßlosen Werth? Ein unabsehdar weit Gebiet umzirken Mit Zoll und Spanne so geringer Art, Wie Fürchten und Bernunft? O pfui der Schmach! Mannheit und Ehre,

Benn fie mit Grünben nur sich mästeten Gewännen Hasenherz; Bernunft und Sinnen Macht Lebern bleich und Jugenbkraft zerrinnen!"

Aber damit sind die Vergleichspunkte auch vollständig ersschöpft. Wir haben oben daran erinnert, wie jene englisschen Rationalhelden ihren Damen gegenüber eine feste und klare Unabhängigkeit des Urtheils und der Gesinnung bewahrten, die weit mehr an die Antise erinnert als an das Mannes-Ideal des ritterlichen Mittelalters. Ein Blick auf Troilus muß jedem Unbefangenen zeigen, daß dieser Charakterzug kein zufälliger ist. Die dort fehlende sentimentale

Erregbarkeit, die Neigung in Gefühlen zu schwelgen und den Genuß in phantaftischer Zerfloffenheit zu einer Andacht, einem Cultus zu machen — fie ift hier in reichem Maaße vorhanden und fie genügt, um den bewunderten Belden in einen Begenstand des Spottes und des Mitleids zu ver-Shaffpeare behandelte eben die phantaftischen mandeln. Traditionen des Ritterthums nicht glimpflicher als die gezierte Ravalier=Sitte feines Jahrhunderts. Er halt der Unnatur den Spiegel vor wo er sie findet und kennt keine sentimental=gemuthlichen Rücksichten, wo es gilt, einer Thor= heit die Larve abzureißen. Das Aufgehen des Mannes in Liebessehnsucht und Liebesgenuß findet nun vor ihm eben so wenig Gnade als vor irgend einem der Alten. das nach der Lecture von Romeo und Julia noch zweifelbaft ware, für den spricht die Rolle des Troilus mit deut= licherer nicht mißzuverstehender Schrift. Dort zerftorte die jähe Leidenschaft in edel gearteten und gleich gestimmten Naturen nur das äußere Glud, nachdem fle ihren Opfern boch einen vollen Zug gestattet hatte aus dem Taumelkelch der seligsten Luft. Das Leben brach, aber die Liebe triumphirte über den Grabern. Sier reißt der Dichter mit grausamerer Sand die verschönernde Gulle fort von den Illufionen der Jugend. Die Liebe geht den Beg der andern Ideale; fie wird zum albernen Mahrchen gegenüber der brutalen Macht der Berhältniffe und der Sinne; ihre Erscheinung ift die einer gefährlichen, den ganzen fittlichen Organismus bedrohenden Krankheit. Im vollen Baroxpsmus dieses hitigen Riebers tritt Troilus auf. schwächer als des Weibes Thranen, zahmer als Schlaf, bethörter, als die Einfalt, zaghafter, als die Jungfrau in der Racht und ungewandt wie unbelehrte Kindheit." So läuft er denn blind und urtheilslos in die Schlinge. Mit wunderbarer Gewalt und Wahrheit schildert der Dichter dieses überfinnlichefinnliche Delirium der haltlosen Jugend in dem Selbstgespräch, durch welches Troilus sich über die letzte Pause der Erwartung hinfort hilst:

"Mir schwinbelt; rings im Kreis breht mich Erwartung; Die Wonn' in meiner Ahnung ist so süß, Daß sie ben Sinn verzückt. Wie wird mir sein, Wenn nun der durst'ge Gaumen wirklich schmeckt Der Liebe lautern Nektar? Tod, so fürcht' ich, Bernichtung, Ohnmacht oder Lust zu sein, Zu tief eindringend, zu entzückend süß Für meiner gröbern Sinn' Empfänglichkeit! Dies sürcht' ich sehr, und fürchte außerdem, Daß im Genuß mir Unterscheidung schwindet, Wie in der Schlacht, wenn Schaaren wild sich brängend Den slieb'nden Feind bestürmen."

Es ift ganz die sublimirte Sinnlichseit, wie ste in den Darsstellungen der romantisch-ritterlichen Liebe unter der Einwirfung der zügellosen Phantasse auf das heiße Blut so oft sich entwickelt. Der Polegandre des Gomberville z. B. entshält eine Schlußsene, welche an die hier geschilderte Situation schlagend erinnert. Der Held des Romans, nach einer Masse von Opsern und Abenteuern an's Ziel seiner Bünsche gelangt, wird dort auf der Treppe zum Jimmer seiner Gebieterinn vor lauter Entzücken und Demuth buchsstäblich ohnmächtig und sinkt den herbei eilenden Kammerziungsern hülslos in die Arme.

Natürlich bleibt denn nach dem Rausche die schaale Ernüchterung nicht lange aus. Troilus zieht fich noch gut genug aus der Sache. Es ift ordentlich als ob die See lenmarter, welche er als Reuge von Creffida's Berrath erleidet, eine gewiffe fraftigende und ftablende Birtung auf feine aute Ratur nicht verfehlte. Ergreifend und gewaltig schildert das Gedicht seinen Schmerz, dieses Irremerden ber Seele an fich und der Welt, als der Jugendtraum der Treue und Liebe gerrinnt, als die Gelbstsucht und Sinnlichkeit, die Beberricher der großen, breiten Oberfläche des Lebens, fich in ihrer Nacktbeit ihm zeigen. Mit den Illufionen der Jugend ift es fortan vorbei; er hat frühzeitig die bittere Sefe vom Grunde des Bechers gekoftet und wird fortan fich huten, in haftigen Zugen zu trinken. Aber seine Thatfraft ift nicht gebrochen, er wird feine Burde bewahren. Bektor's Tod zumal eröffnet ihm eine Laufbahn, in der Schmerzen, wie die feinigen, am ehesten beilen: die des schweren, rubmvollen Kampfes für das seinem Muth und seinem Arm vertrauende Baterland.

Die Betrachtung des Troilus bahut uns denn nun auch den Weg zu dem Studium der Staatsaktion, mit welcher Shakspeare diese Parodie der ritterlichsphantastischen Liebe durchslocht. Daß Shakspeare auch hier die antike Ueberlieserung im Geiste des Mittelalters aufgefaßt und werarbeitet hat, bedarf kaum der Bemerkung. Nicht sowohl Exmägung nationaler Pflichten und politischer Interessen als romantische Gefühle, Nitterehre und Liebe bestimmen die Pandlung. Des Troilus Ehren-Katechismus trägt es im trojanischen Staatsrath nicht nur äußerlich über Heltors

vernünftigen Rath davon. Der Politiker des Berstandes bekehrt sich selbst, und zwar in aller Form, zu der Staatsstunft des Herzens. Nicht anders denkt man im griechischen Lager. Als Aeneas im schönsten euphuistischen Kavalierschyl Hektor's ritterliche Ausforderung überbringt, erwiedert ihm Agamemnon:

"Doch wir find Ritter: Und sei mit Schmach vom Ritterthum vertrieben, Wer nicht schon liebt, geliebt hat, noch wird lieben. Drum wer in Lieb' ift, sein wird, ober war, Der stelle sich, sonst biet' ich selbst mich bar."

Selbst Nestor, wie schon oben hervorgehoben, ift trot seines Alters diesem Glauben ergeben. Aber nicht nur zu Rittern des Mittelalters hat Shakpeare seine Griechen und Troianer gestempelt. Er behandelt fie fast ohne Ausnahme mit einer wahrhaft raffinirten Bitterkeit des Sohnes, des ingrimmigen Spottes. Um schlimmsten tommen Achilles und Ajax fort, die eigentlichen, flassischen Bertreter der flegreichen Seldenfraft. Plumper Uebermuth, Ueberschätzung des eigenen Werthes und die damit verbundene Befchranktbeit ift ihnen gemeinsam. Bie Cressida's Diener gleich aufangs den letzeren schildert, macht er ihn zu einem Typus der unbehülflichen Kraft: "So fühn wie der Löwe, fo tappisch wie der Bar, so langsam wie der Elephant. Seine Tüchtigkeit geht in Thorheit unter und seine Thorheit ift durch Berftandigkeit gewürzt. Dabei ift er melancholisch ohne Urfach' und luftig wider den Strich. Bie ein gichtischer Briareus hat er hundert Sande und feine zum Ge brauch!" Sein weiteres Auftteten ift eine braftische und

eraökliche Ausführung dieses Programms. Im Lager, dem Reldberrn und den Streitgenoffen gegenüber, spielt er im Gefühl feiner Unersetlichkeit den Bubler, giebt den Barteien Gelage, ermuthigt die neidische Gemeinheit des auffätzigen Böbels. Wie ein Rind läßt er dabei am Gangelbande der Eitelkeit fich lenken, auf jeden Ropf anbeißend und mit vollen Zugen aus dem Becher der keinesweges verbullt oder in feiner Mischung ihm gereichten Schmeichelei Welch' eine prachtvolle Allustration der in sich labend. großen und kleinen Kreisen bemährten politischen Beisheit ift jene prachtvolle Scene, da Odyffeus ihn gegen Achilles best! Richts hat fo fehr feinen Beifall, als des Ithakers Bemerkungen gegen den Stolz. "Barum follte ein Mensch stolz sein? Wo kommt der Stolz her? Ich weiß nicht, was Stolz ift!" Er haßt einen ftolzen Mann, wie das Bruten der Kröten — und "liebt fich felber doch!" Wolluftig trinkt sein Schweigen den ihm gespendeten, faustdick ironis schen Beifall — und sogleich erregt das ermuthigte Selbst gefühl feinen schlummernden Big. In edlem Selbstbewußtsein verkundigt er seinen schlauen Entschluß in Betreff bes Achilles:

"Geh' ich ju ihm, bann mit ber Eisenfauft Schlag' ich ihm in's Geficht!"

"Kneten, geschmeidig machen will er den schust'gen, frechen Burschen." So stolzirt er vor dem Zweikampf auf und ab, wie ein Pfau, beißt sich in die Lippen, sieht den Thersstes für den Agamemnon an: in jedem Zuge der "grüßstöpfige Lord mit den Gaulmanieren" als den ihn Thersites

einmal bezeichnet, eine wandelnde Satire auf die der personlichen Burde und der Alugheit entbehrende Macht! Und bei alle dem kommt er im Grunde noch beffer fort, als Achilles, der "gottgleiche Belide!" An hochmuth thut es dieser reichlich dem Ajax gleich und dabei hat er vor ihm die schlaffe Genußsucht voraus, die ihn nach "tranken Bunschen, nach Frauengelüsten" seine Sandlungen bestimmen läßt und, was noch schlimmer — die Gemeinheit, welche, einmal gereizt, den Erfolg um jeden Preis willkommen beißt, auch um den der Ehre und des auten Gemiffens. Bie er den heltor heimtudisch mordet und dann, von Allen anerkannt, brutal triumphirt und Recht behält im materiellen Berlauf der Dinge, fteigert fich seine Erscheinung zu einer wahrhaft ingrimmigen Satire gegen die Belden und Sieger, welche der Böbel im Harnisch und in Lumven auf der Lebensbühne mit Lorbeern bededt.

Richt ganz so schlimm, aber auch durchaus nicht schmeischelhaft wird Diomedes behandelt, der ritterliche Roué, der wahre, glückliche Liebesheld dieser Gesellschaft, der Kavalier comme il saut, den Damen ein ebenbürtiger und gefährlischer Gegner, da er mit ihren Baffen kämpst und Genuß um Genuß, Ritterdienst gegen Hingabe, Trop gegen Kostetterie einzusehen bereit ist, nicht aber mit ächtem Golde der Herzensneigung zahlt für die Rechenpsennige der Gaslanterie. Ihm zunächst sieht Aeneas, der gespreizte und affectirte, aber nicht untüchtige ritterlichstapsere Kämpser. Agamemnon wird nur in allgemeinen Umrissen gezeichnet. Desto interessanter und reicher ausgestattet ist Odysseus, der Bissende unter den Bethörten und Beschränkten, der wans

delnde Kommentar diefes ganzen Treibens und in vielen wichtigen Bunkten gang fichtlich der Dollmetscher von Shab speare's eigener Ansicht. Wir erinnern uns, wie die englischen Siftorien Shaffpeare's ihrem Grundgedanken nach den Sieg der Ordnung, des Rechts, des Gesammt-Interesses darstellten über die Billfür der selbstfüchtig fich überheben= den Kraft. Wir find diefer Anschauung in dem Schickfal des Coriolan, der Mörder Cafar's, wieder begegnet. spricht auch hier als klare, durchdachte Theorie und feste Ueberzeugung fich aus, wenn Oduffeus den Griechen Die Nothwendigfeit der Unterordnung, des Gehorsams auseinandersett, wenn er "Abstufung" (degree) die Seele bes Staates nennt, ohne welche die "Rraft" "Recht" heißen wurde, "das Bange aber rudwarts ginge, Schritt für Schritt, indem es hinauf zu klimmen strebte." - Und wie Odyffeus flar fieht über die Lebensbedingungen des Ganzen, so ift ihm auch nicht verborgen, was die Einzelnen denken und treiben. Ein feiner, vollendeter Menschenkenner weiß er fle zu durchschauen, bei ihren schwachen Seiten als den zugänglichften und erregbarften zu faffen, ohne ihr Biffen und Bollen im Intereffe des Bangen gu leiten. Er durchschaut Ereffida auf den ersten Blid, wie den Achilles und Ajag. Den plumpen Telamonier weiß er mit handgreiflicher Schmeichelei zu to-Scheinbare Nichtachtung und Gleichgultigfeit thun bei dem übermuthig fich blabenden Achilles abnliche Dienfte. Mit einer Ausführlichkeit und geistiger Tiefe, wie fonft nur die reifften Shatspeare'schen Arbeiten fie zeigen, wird dabei das Berhaltniß des Belturtheils zum Berdienste bes Einzelnen erörtert, die Gleichgültigkeit und Selbstsnacht

der Massen, die Nothwendigkeit, sie durch den Reiz der Neuheit in Athem zu halten, die Tyrannei der öffentlichen Meinung gegen die Bewerber um ihre zweideutige und dach so lockende Gunst. Wie bitter wird der übermächtige Einstuß der zufälligen Glücksgaben geschildert:

"Reinen Wenschen giebt's, Der, weil er Mensch ift, irgend Ehre hat — Er hat nur Ehre jener Ehre halb, Die Zuthat ift, als Reichthum, Rang und Gunft!"

Dabei rechne nur Niemand auf den beständigen Besitz dieser Ehre, wenn er sie einmal durch gediegene Großthat erwarb! Das Neue gilt, dem Neiz des Augenblicks huldigt die Menge.

> "Die Zeit trägt einen Ranzen auf bem Rücken, Borin fie Broden wirft für bas Bergeffen, Dies große Schensal von Unbankbarkeit. Die Krumen sind vergang'ne Großthat. Bebarrlichkeit

Halt Ehr' im Glanz; was man gethan hat, hängt Ganz aus ber Mobe, wie ein rost'ger Harnisch, Als armes Monument bem Spott versallen. Einstimmig preist man neugebornen Tanb, Warb er anch aus vergangnem nur geformt, Und schätzt ben Stanb, ein wenig übergolbet, Weit mehr als Golb, ein wenig überstäubt."

Von nicht mißzuverstehender Bedeutung ist endlich Therssites, die von Homer übernommene, aber wesentlich vertieste und reicher ausgestattete Karrisatur des mißgünstigen, unstüchtigen aber scharssichtigen Plebejers, wie Ajax und Achilses der vom Glücke aufgeblähten Aristotraten. Alles, was in den Volksscenen der Historien gegen Ueberhebung und

Anmaakung des Böbels gefagt und gezeigt wurde, drangt fich bier zu einem mahrhaft fublimirten Gifte, zu einer unerbittlich-änenden Brübe des Spottes zusammen. Es fehlt dem Reprafentanten der Bolksmeinung nicht an icharfer Beobachtung und fritischem, feinem Berftande. Er tauscht fich feinen Augenblick weder über des Achilles und Ajax geistige Stumpfbeit, noch über des Oduffeus Lift, noch über Creffida's und Diomedes Werth oder über die Burde der Politif, welche Die Griechen vor Troja führte, um für einen Sahnreb um eine Mete zu fechten! Dabei hat ihm die schadenfrohe Natur die in folder Lage fo nugliche Babe des Schweigens verfagt. Er ift nicht ber Mann, einen Big zu unterdruden, eine Grobbeit zurud zu halten und mare ihm bas Brugelhonorar von Seiten der Betheiligten noch so gewiß. Ajag muß es fich fagen laffen, daß er schwerer ein Bebet auswendig lernt, als sein Bengst eine Rede aus dem Ropfe. balt. Achilles muß seinen Roof mit einer tauben Ruß vergleichen laffen, Patroklus "des Achilles Troddel" thut kaum den Mund auf, als er gleichfalls seinen Theil bekommt: und so geht's allen Andern, durch das ganze Register. Aber es ift eine trubselige Genugthuung, welche fich der Röter durch sein Bellen verschafft. Die Schläge thun ihm darum nicht weniger weh' und er macht fich auch durchaus feine Illusionen über die Rolle, welche er spielt. schlägt mich und ich schimpfe auf ihn: o schöne Genugthuuna! 3ch wollte es ftande umgekehrt, und ich konnte ihn schlagen, mabrend er auf mich schimpft!" Benigstens hat er die Freude, daß der Erfolg feinen Bunfchen und Beissagungen im Ganzen Recht giebt, daß der Teufel Bosheit Amen spricht zu seinen Berwünschungen der Fürsten, des Heeres, des Weltlaufs. Er sieht mit wildem Behagen, wie "die Staatsklugheit des Schelmensuchses Odhsseus keine Heidelbeere werth ist", wie Alles darüber und darunter geht, wie das Schlechte triumphirt und ihm und seiner Zunft reichlicher Stoff in Aussicht steht für die Fortsetzung ihrer erquicklichen Thätigkeit.

Man wird es schon dieser streng an den Text sich haltenden Betrachtung angemerft haben, daß wir nicht zu denen gehören, welche über ben Grundgedanken von "Troilus und Creffida" in Zweifel find oder gar einen Grundgedanken diesem allerdings wunderlichen und durchaus nicht einschmeidelnden und anmuthigen Luftspiele absprechen möchten. "Troilus und Creffida" erinnert in Ton und Inhalt gang fichtlich an zwei Arbeiten Shaffpeare's, welche auch äuffere Grunde als ungefähr gleichzeitig bezeichnen. Das Verhaltniß zwischen den Liebenden findet unter den zahlreichen Shaffpeare'schen Bariationen des großen Thema's nur in "Antonius und Kleopatra" seines Gleichen. Sier wie dort schildert Shakspeare mit furchtbarer Bahrheit die berglose Rokette. Das "Lustsviel" thut es der tragischen Sistorie noch zuvor, insofern bier nicht der Lüftling, sondern der jugendliche, unerfahrene aber treuherzige Phantaft als Opfer berhalten muß. Dafür ift aber Creffida schwächer und ungefährlicher gezeichnet, als die Königinn von Aegypten, und es handelt sich bei ihrem Verrath nicht um die Weltherrschaft, sondern um die zerftorte Illufion eines braven und beigblütigen, aber mit Benie nicht eben reichlich gesegneten Ritters. So bleibt der unliebsame Borgang immerbin in

den Grenzen des Luftspiels. Dem bittern Sohne aber, welcher in "Troilus und Creffida" die Auffaffung aller Lebensverhaltniffe burchzieht, begegnen wir außerdem nur noch in "Timon von Athen." Mit einem Borte: das vorliegende Stud scheint uns, wie jene beiden andern, ein schlagender Beweis jener tiefen Berftimmung, die aus uns unbekannten Grunden fich des Dichters gegen das Ende des erften Jahrzehntes des fiebzehnten Jahrhunderts bemächtigte, um dann in den wenigen, ihm noch übrig bleibenden Jahren bes Wirkens einer großartig gelaffenen und dabei beiteren Ruhe wiederum Platz zu machen. Noch umfaffender als "Timon" zeigt uns "Troilus und Cressida" die unerfreuliche Rehrseite des Weltlaufes, an Großen und Rleinen, in den Schicksalen der Bölker, wie in den Freuden und Enttäuschungen der in's Dunkel und Beheimniß fich fluchtenden Liebe. Daß dabei gerade die homerischen Griechen zur Zielscheibe genommen werden, kann durchaus nicht be-Der Dichter fand hier allgemein befannte und fremden. verständliche Symbole aller der Berhältniffe vor, welche im Hohlspiegel seiner Satire zu zeigen er diesmal fich vorge= sett batte. Eben weil diese Satire die innersten Brunde aller menschlichen Entwickelung im Auge hat, nicht Berkehrt= heiten dieses oder jenes bestimmten Standes oder Bolles, eben beshalb mußten jene in das Besammtbewußtsein übergegangenen Urbilder der Heldenfraft und der Beisheit, der Liebe, des Borns, der Ehrsucht doppelt gelegen kommen. In der Ausführung, welche Shatspeare seinem Bedanten zu geben wußte, spricht das Salomonische: "Alles ist eitel" aus jeder Scene, jedem Charafter. Es giebt das kein troftliches, kein erfreuliches Bild. Aber es ist das Vorrecht des Dichters, auch einseitigen Anschauungen und momentanen Stimmungen einen energischen Ausdruck zu geben, sobald nur von dem einmal gewählten Standpunkte aus dem Gesetz der innern Wahrheit und Folgerichtigkeit Genüge geschieht. Ein Drama ist eben kein Grundriß der Menschenwelt, sondern eine perspectivische Darstellung einer ihrer unzähligen Phasen, und daß die hier vorliegende ihrem Gesichtspunkte in ungewöhnlichem Maaße genügt, daß sie nicht nur reich ist an Einzel-Interesse, sondern auch planvoll und beherrscht von einer mächtigen Logik, das anschaulich zu machen war die Ausgabe dieser Betrachtung.

## Anmerkung gur neunten Borlefung.

1 (S. 316.) Der Titel biefer alteften Ausgabe beißt: "The Famous Historie of Troylus and Cresseid. Excellently expressing the beginning of their loves, with the conceited wooing of Pandarus Prince of Licia. Written by William Shakspeare, London. Imprinted by G. Eld for R. Bonian and H. Walley, and are to be sold at the spred Eagle in Paules Church-yeard, over against the great North doore 1609." Es war biefes jebod nicht bas erfte Stud ber englischen Buhne, welches biefen febr popularen Stoff bearbeitete. Aus Benslowe's mehrfach erwähntem Tagebuche ergiebt fich, baf ein Drama: Troyelles and Cresseda ober the Tragedy of Agamemnon ichon am 2. Juni 1599 burch ben Master of the Revels gur Aufflibrung verftattet wurbe. Es war von Deffer und Chettle mahricheinlich für bie Trubbe bes Grafen von Nottingham geschrieben. Auch ein Stlick "Troilus und Creffiba" aus bem Repertoire ber Shatfpeare'ichen Gefellichaft wirb ichon fruh erwähnt. Es murbe am 7. Februar 1603 in bas Londoner Buchbanbler-Regifter eingetragen: ob ein von Shatipeare ftammenber erfter Entwurf, ift nicht au bestimmen.

Die Dramen.

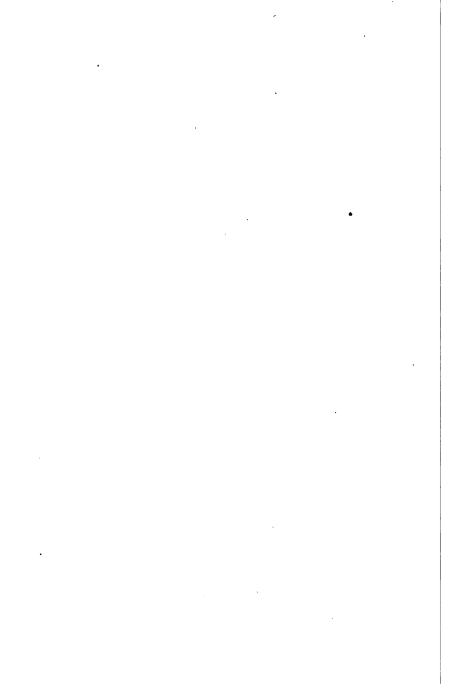

#### Vorbemerfung.

Soon im ersten Bande dieser Vorlesungen wurde der Gefichtspunkt angedeutet, von dem aus wir die "Dramen" Shaffpeare's von den Luftspielen und den Tragödien glaubten Nicht sowohl der glückliche oder traurige trennen zu muffen. Ausgang der Fabel an fich bestimmte die Scheidung, als die Anlage der maaßgebenden Charaftere, welche den einen oder den andern Ausgang bedingte. Wie in den Tragodien die Berirrungen der Ueberfraft den Conflict bewirften, so in den Lustspielen die Fehltritte und Irrthumer der Schwäche. Dem gegenüber beruht das Intereffe der Dramen vorzugsweise auf dem Wirken gesunder, harmonisch entwickelter Naturen, welche den Strauß mit dem Schickfal muthig bestehen und am Ende Ordnung schaffen in der durch fremde Leidenschaft und Berschuldung rings um fle angestifteten Berwirrung. Es versteht fich, daß die Shatspeare eigenthumliche Mischung der tragischen und tomischen Effecte hier ihren meiteften Spielraum findet, daß der Ton des Gedichts bald ber einen, bald der andern Gattung fich nähert. Rirgend fonst hat Shakspeare die Rahmen seiner Gemälde mit solcher Rühnbeit ausgedehnt, nirgend diese selbst so mannigfaltig, aus

fo contraftirenden Beftandtheilen zusammen gesetzt, nirgend mit fo genialer Freiheit allen Regeln Trop geboten, ausgenommen das eine, unverbrüchliche Befet der psychologischen Wahrheit. Dafür thun wir aber auch auf keinem andern Gebiete tiefere und erfreulichere Blide in das innerfte Beiligthum seiner eigenen Beltanschauung, wie benn auch die meisten dieser Bedichte den Sahren seiner vollenbeten Reife, wenn nicht der letten Zeit seines Schaffens angehören. Es liegt nabe, daß gerade hier bei der Ginreihung und Beurtheilung der einzelnen Berte das subjective Urtheil einen vergleichungsweise weiten Spielraum bat. Den Raufmann von Benedig g. B. rechnen Manche unter die Luftspiele; umgekehrt ware es nicht schwer, für die Aufnahme von "Ende aut Alles aut" unter die Dramen plaufible Grunde zu erdenken. Die Begrundung der von uns in diefer ganzen Abtheilung vorgezogenen Anordnung kann fic naturgemäß nur aus den Abhandlungen über die betreffenden Stude ergeben. Es handelt fich auf diesem schwanfenden Grenzgebiete eben weniger um das Aufstellen allgemein gultiger Formeln, als um möglichst finnige und grundliche Betrachtung des einzelnen Kalles.

# Behnte Borlesung.

## Der Raufmann von Benebig.

## Beehrte Berfammlung!

Es liegt hier einer der merkwürdigsten Erfolge unserer Betrachtung vor, von denen die Geschichte der neuern Bubne berichtet. Das erschütternde, rührende und luftige Drama von dem königlichen, großmuthigen Raufmann, von dem blutgierigen, wucherischen Juden und von dem klugen Urtheilsspruche der ebenso schlauen und witigen als braven, großberzigen Jungfrau, es erfreut fich feit Shaffpegre's Beit bis auf unsere Tage einer unbestrittenen Beliebtheit bei Lefern und Zuschauern jeder Bildungsftufe und jeder geiftigen Richtung. Der "Raufmann von Benedig" widersteht mit gleich unverwüftlicher Rraft den Strapagen afthetischer Lese Abende, wie den Experimenten mäßiger Provinzialbühnen und strebsamer Liebhabertheater. Die Birtuofen des Charafterspiels gablen Shylod zu ihren dankbarften Rollen und bei einigermaßen genügender Besetzung ift das Drama eines der bewährtesten Augstücke der deutschen wie der englischen щ 23

Bühne. Diese Thatsachen giebt Jedermann zu. Run suchen wir aber uns Rechenschaft zu geben über den Grund und die Berechtigung diefer unzweifelhaft vorliegenden Birfung, und fofort gerathen wir mit allen Grundgefeten ber dramatischen Aesthetik in die bedenklichsten Conflicte. Der "Raufmann" ließe fich unschwer als Beispielbuch für eine Rritit gebrauchen, welche es unternahme, Shaffpeare mit den anerkannteften, durch den Gebrauch der Jahrhunderte geheiligten Bedingungen des dramatischen Erfolges im Biberfpruche ju zeigen. Raum irgendwo hat er die Ginheit des Tones, der ethischen Färbung so rudfichtslos verlett, als es hier in vielen Scenen geschieht. Edle Frauen laffen in ihren Reden Die ungarteften Scherze mit tieffinnigen Spruchen wechseln. Nicht nur werden tragifche Scenen durch burleste Romit unterbrochen; sondern in einem und bemfelben Charafter drangen beide Elemente fich in vollendeter Entwickelung ausammen. Shylod fteht in dieset Sinficht einzig da unter ben Geftalten des Chakspeare'schen Theaters. Und noch weniger scheint fich der Dichter um die Einheit der Handlung zu bekümmern. Die Ausammenfekung der Rabel zeigt noch beterogenere Bestandtheile als die von "Biel garmen um Richts". Dort wurden durch eine eingeltate Charafterstudie die Migflange einer für das Luftfpiel angenblicklich ju ernften Berwickelung gemildert. Hier übernimmt das Drama zwei Novellenstoffe, beide gleich abentenetlich; beide dem psychologischen Berftandniß gleich fcoroff fich verfagend: Aus einer dritten Rovelle nimmt es eine leichtfektine Liebesgeschichte binzu und verschlingt dann alle diese Adden zu dem kunftvollsten Gewebe, ohne ihnen

ihre ursprüngliche, grell abstechende Färbung nehmen zu tönnen. Wir aber leben uns mühelos ein in das Ganze; nach wenigen Scenen sühlen wir uns zuhause in dieser seltsamen Welt, wir wundern uns über Nichts mehr und doch steht alle natürliche Ordnung genau genommen auf dem Kopfe. Es geht kaum etwas Thatsächliches vor, was nicht die Gesetze von Wahrscheinlichseit zu verletzen scheint.

Sehen wir uns dies naber an.

Der "Raufmann von Benedig" ift hochst mabricheinlich eine der früheren felbftftandigen Arbeiten des Dichters. Er findet fich in dem oft erwähnten Berzeichniffe Shaffpeare'scher Berte, welches Meres im Jahre 1598 in seinem "Schapkaftlein des Biges" zusammenstellte. In's Londoner Buchhandler-Register wurde er am 22. Juli 1598 eingetragen. Eine Notiz in Benslowe's Tagebuch (vergl. S. 14 diefes Bandes) erwähnt jedoch schon unterm 25. Auauft 1594 eine Venesyon comedey unter den Neuigkeiten des Newington = Theaters, und äußere wie innere Gründe rechtfertigen es, dabei an das Shaffpeare'sche Drama zu Auf diese frühe Reit deutet der ungleiche Styl, die in den Riguren Gratiano's und Neriffa's hervortretende. Abbangigfeit von romanischen Mustern, endlich die Ueberladung der Frauenrollen mit zum Theil nicht wenig derben und ungarten Schergreden. 1

Die Fabel entnahm Shakspeare zwei Erzählungen der alten Sammlung Gesta Romanorum, so wie einer Rovelle des Masuccio di Salerno. Die Grundzüge der Geschichte von der seltsamen Schuldverschreibung werden in den "Gesta" noch in ziemlich roher Form gegeben. Ein Ritter verpfändet

bort einem Raufmann alle fein Rleifch fur eine Summe Gelbes. Er kann dann nicht zahlen und wird von dem Bucherer vor den Richter geführt. Da erscheint seine Geliebte in mannlicher Rleidung und mit Erlaubnig des Richters versucht fie es, den Gläubiger zu erweichen. Seine Antwort bleibt stets: "Ich will das Bedungene haben." Das Mädchen, nachdem es solches gehört, hebt an zu sprechen: "Berr Richter, gebet nun ein gerechtes Urtheil über das, was ich sagen werde. Ihr wißt, daß der Ritter fich nie zu etwas Anderm verpflichtet, außer, daß der Raufmann ihm das Fleisch von den Knochen schneide; aber ohne Blut au vergießen, denn davon ift Nichts gefagt. Möge er doch gleich Sand an ihn legen. Aber fofern er Blut vergießt, ift er dem Könige verfallen." Als der Kaufmann dies borte, iprach er: "Gebt mir das Geld, und ich erlaffe euch die ganze Klage." Spricht das Mädchen: "Amen! Ich sage dir, du wirst keinen Bfennig bekommen!"

Weit vollständiger erscheint die Fabel in dem 1554 erschienenen Pecorone des Giovanni Fiorentino. Namentlich die Handlung der Processsene und die daran sich schließende scherzhafte Intrique, welche die verkleidete Dame dem Liebshaber spielt, stimmt fast in jedem einzelnen Juge mit den entsprechenden Partieen des Drama's überein. Aus dem "Kausmann" der "Gesta Romanorum" ist bereits der Jude geworden, aus dem "Ritter" der reiche venetianische Kaussherr Ansaldo, der für seinen Freund Gianetto die Schuld contrahirt, um ihm, nach zwei vergeblichen Versuchen, zum Besty seiner Dame zu helsen. Nachdem das Unternehmen gelungen, erinnert Gianetto sich zu spät des mit seinem

Leben für ihn haftenden Freundes. Seine Gemahlinn, ganz wie bei Shakspeare, sendet ihn auf der Stelle reich ausgestattet nach Benedig, damit er versuche, um jeden Preis das Unglück zu wenden. Dann eilt sie verkleidet ihm nach, führt den Proces, rettet Ansaldo und besteht nachher auf der Forderung des Berlobungsringes, den der dankbare Gianetto, zwar mit schwerem Herzen, endlich hergiebt. Dann solgen nach der Rücklehr die scherzhaften Borwürse und die Bersöhnung, ganz wie bei Shakspeare.

Das robe Urbild ju der Geschichte von den drei Raftden findet fich im 99. Ravitel der Gesta Romanorum: Ein Ronig von Apulien entsendet seine Tochter, auf daß fie den Sohn des römischen Raisers beirathe. Nach vielen gefährlichen Abenteuern kommt sie endlich nach Rom. Sie wird por den Raiser geführt, und der redet fle an: "Junafrau. du hast um meinen Sohn vieles Unglud ertragen. Doch werde ich alsbald prüfen, ob du seiner werth bist. Und er ließ drei Befäße herbei schaffen. Das erste war von reinstem Bolde und mit koftbaren Steinen befett, aber mit Todtenbeinen gefüllt. Darauf ftand die Inschrift: Wer mich erwählt, befommt, mas er verdient. Das zweite Gefäß mar aus reinem Silber, mit Edelfteinen geschmudt und mit Erbe gefüllt. Und darauf ftanden die Borte: Ber mich erwählt, bekommt, mas die Ratur verlangt. Das dritte Befäß mar von Blei, mit Gold und toftbaren Steinen gefüllt. Darauf war zu lesen: Wer mich erwählt, wird finden, mas Gott ihm bestimmt hat. Diese drei zeigte er dem Madchen und sprach: "Wenn du eines von diesen erwählft, in welchem etwas Nügliches und Schones fich findet, fo wirst du meinen Sohn erhalten. Wählst du aber, was weder dir noch Andern frommt, so wirst du ihn nicht bekommen." — Die Prinzessinn, nachdem ste die Gefäße und ihre Inschriften reissich betrachtet, wählte das bleierne, und als man es öffnete, sagte der Kaiser: "Treffliches Mädchen, du hast gut gewählt, darum wirst du meinen Sohn zum Gemahl bestommen!"

Bu diesen beiden bizarren Sabeln fügte Shaffpeare nun noch die Grundzüge einer leichtfertigen Entführungs= geschichte aus Masuccio di Salerno. Er verschmolz die Tochter bes Königs von Apulien mit der Braut Gianetw's, ließ ftatt der Dame naturgemäß den Freier unter den Raftden wählen, vertiefte fich in den edeln Charafter des für den Freund fich opfernden Raufmanns, nahm das boibe. leichtfertige Blut Lorenzo's und Jessica's in den Dienft ber poetischen Gerechtigkeit - und lief dann über diesem Chans feltsamer Verwidelungen und unglaublicher Geschichten Die Sonne seines Genius aufgeben. In ihren Strahlen milbern die scharfen Umriffe der Handlung fich zur Schönheitslinie, das Widerstrebende scheint sich zu versöhnen, diese fleine, poetische Belt gewinnt ihre eigenen Berhaltniffe, ihre eigene Berspective und Farbung. Die Birklichkeit wird nirgende fopirt und doch werden ihre innern, wesentlis den Gefete nicht verlett. Die Thatsachen freitich geboren bem Mährchen an. Um fo fefter und realer ift der Boden, dem die Motive und die Charaftere entwachsen, und indem wir uns anschicken, durch das immerbin verworrene Detail au einer Ueberficht Des Gangen uns durchzugrbeiten, werden wir auf jedem Schritte durch eine Kulle von Einzelschon-

heiten für die Mihe des Weges entschähigt. Es ift, als suchten wir die beherrschende Kernstcht in einem dicht verwachsenen, reizenden Park. In fünftlichen Windungen führt uns der Pfad durch die Pracht des grunen, duftenden Bal-Anmuthige Landschaftsbilder öffnen sich rechts und des. links. Nebenwege führen in alle Bebusche, Blumen und Früchte loden zum Berweilen und zum Genuß. Wir baben teine Ermudung, feine Langweile zu fürchten, aber wir haben alle Urfache, auf den Weg zu achten, damit wir in dem schönen Labyrinth das Ziel nicht verfesten. — Ohne Bild: In wenigen Studen spielt Shakspeare mit seinen Lefern und Erklarern fo gludlich Berfteden, als hier. Die überall auftauchende und scenenweise in die Sandlung fich einschiebende Spruchweisheit verlockt bier in hesanderm Grade zu der immer bedenklichen Ausschau nach einer "Moral" des Studs. Gervinus gebt so weit, bei dieser Belegenheit die absichtliche, moralische Lehrhaftigkeit für einen wesentlichen Rug Shatspeare's und des Drama's seiner Cpoche zu erklaren. Er beruft fich auf die Stelle in Benmaad's Upo-Logie der Schauspieler (1612), in der es heißt:

> "Bin ich Melpomene, die tragische Muse, Die Schen gebot den Zwingheren dieser Erde, Und ihre Thaten spiest' auf offiner Bühne, Sie mit der Furcht der Sünde schlug, surchtlos Ihr Leben schreibend in blutrother Tinte, Und spiesend ihre Schmach vor aller Welt? Tras ich das Laster nicht mit ehr'ner Ruthe, Enthülte Mord, beschämte üpp'ge Lust, Entlarvt' ich den Verrath nicht, daß die Sonne Auf all' die schnöben Sünden dentend schien? Hat diese Hand nicht grünme Muth gezähmt,

Den gift'gen Reib mit eignem Pfeil getöbtet, Der habsucht Schlund gefüllt mit fluff'gem Golb, Den weiten Bauch ber Schwelgerei gersprengt, Des Trunt'nen Gall' ertränkt im Rebenblute?" 2c.

Daraus foll nun bervorgeben, daß man in Shaffveare's Reit Gedanke und Absicht eines Buhnenftucks immer in einen folden einfachen, praktisch-moralischen Begriff faßte! Als ob nicht jede mahre und lebendige Darftellung menschlichen Treibens fittliche Eindrücke um fo ficherer bervor brachte, ie weniger de Dichter die verftimmende Absicht hervor treten läßt, ja, je weniger diese in seinem eigenen Bewußtsein Die Freiheit des Schaffens behindert! Sidney und Bepwood vertheidigten das Drama nicht gegen äfthetische Renner und Runftler, sondern gegen fanatische Sectirer und beschränkte. den Musen feindliche Briefter. Natürlich kehrten fie Die einzige Seite des Gegenstandes beraus, welche bei ihren Begnern allenfalls auf Berftandniß hoffen durfte. Gesichtspunkt hat hier Manches mit dem eines Studenten gemein, der etwa mit dem sparfamen Bater über den Zweck des Fechtbodens oder der Reitbahn verhandelt. Ihre Auslaffungen find ein lehrreiches Zeugniß für die Stellung ber Bühne zu einem einflufreichen Theile des Bolts, aber fie enthüllen schwerlich die bestimmenden Absichten der Dichter.

So foll denn Shakspeare im "Raufmann" sich die Aufgabe gestellt haben, "das Berhältniß des Menschen zum Bessitze" zu schildern. Daß ein großer Theil der Fabel mit diesem Berhältniß offenbar nicht das Geringste zu thun hat, kann dem Gewichte dieser Entdeckung nicht schaden: denn es ist ja bekannt, wie Shakspeare auch sonst und

gang befonders hier gegen den trügerischen Schein fich ausspricht. Nun ift aber bei Shaksveare und überall das Geld das Bild des Scheines, das Symbol alles Aeukerlichen (Gervinus, Shaffpeare Bd. II. S. 62); wo Shafspeare also vom Scheinwesen spricht (wie hier bei det Bahl der Raftchen), hat er eigentlich das Berhaltniß des Menschen zum Belde im Sinne, und somit ift die Auslegung gerettet. — Anders faffen Rotfcher und Ulrici die Frage. Ihnen ist der Kaufmann die dramatische Ausführung des Spruches: "Summum jus summa injuria", d. h. nicht eifern ftrenge Anwendung der Form, sondern billige Berudfichtigung der materiellen Sachlage fei die Seele des wahrhaft wohlthätigen Rechtes. So fei Shylod der Sache nach im Unrecht, obgleich er die Rechtsform mahre, Lorenzo bingegen im Recht, obgleich er in das Verhältniß zwischen Bater und Rind freventlich eingreift. Den Grundgedanken des Studes aber gebe Borcia's Rede über die Bnade. -Es ift dabei nur übersehen, daß Antonio jammerlich umkommen mußte, wenn Nichts als diese Gnadenpredigt fich zwischen ibn und das Meffer ftellte. Reinesweges Gnade und Billigfeit führt den erwunschten Ausgang berbei, fondern fluge Anwendung gerade jener farren, unbeugsamen Rechtsform, der blant geschliffenen Baffe, mit welcher der beffere Rechter den Sieg erringt, nicht aber nothwendig der beffere Mensch. Es ware nicht schwer, noch eine ganze Reibe ähnlicher moralischer Medizinflaschen aus der reich versebenen Apotheke des reichlich spendenden Dichters zu füllen: allein bas Berftandniß des Runstwerkes als eines Ganzen murbe dabei schwerlich gefördert. Der eigentliche Reiz, aber

freilich auch die eigenthumliche Schwierigkeit der Shakfpeareschen "Dramen" liegt eben darin, daß hier nicht wie in der Tragodie eine einzelne Kraft sich beherrschend oder zerkörend über ihre Umgebungen erhebt und dem Blide des Beobachters' die Richtung gehieterisch anweift. Es scheiden Die Aunctionen des franken Körpers fich schärfer, als die des hier geben die Wirfungen ber verschiedenften gefunden. Kräfte faft unbemerkbar auf in dem harmonischen Alug Des Lebens, das wir mit halbem Bewußtsein genießen, als mußte es so fein. So greifen auch in den beitern Dramen Shaffpeare's die verschiedenartigsten Motive zu einbeitlicher Wirkung zusammen. Nicht die, wenn auch noch fo scharffinnige, Berfolgung und hervorhebung eines Einzelnen führt zu richtiger und erschöpfender Auffaffung des Gedichtes, fondern der umfaffende und flare Ucherblick über das Banze ihrer vielfach verschlungenen Birfungen. gilt, in den bunt contraftirenden Erscheinungen das gemeinfame Gofet zu erkennen, nicht aber Diefes aus einem einzelnen Somptom zu construiren. Dazu wird benn in der Regel ein höherer und freierer Standpunkt gemählt werden muffen, als der einer durch das Stud einfach zu exemplificirenden moralischen Lehre. Suchen wir ihn für den "Kaufmann" auf dem Bege möglichft grundlicher und unbefangener Beobachtung zu gewinnen.

Offenbar ist nur die eine der drei Sandlungen eigentlich maaßgebend für die Entwickelung des Drama's. Es ist die Berbindung Porcia's und Bassanio's, um welche das Ganze sich dreht, nicht aber die Geschichte Antonio's und des Inden. Um Porcia's willen macht Bassanio die ver-

bingnisvolle Anteilse, durch Porcia wird die Verwickelung gludlich gelöft. Das ganze Anstreten Shylod's erweist sich als eine Episode, als ein freilich mächtiges Reagens sür die allseitige und vollständige Entwickelung der zu schildernden Charaftere. Lovenzo's und Jessica's Liebe und Fincht endlich schließen sich wieder als untergevrdnetes Glied diesem Nebentheil der dramatischen Waschine an. Sie werden weniger um ihrer selbst willen eingeführt, als um des Lichtos willen, das von ihnen auf die beiden Hanptgruppen sällt.

So scheint es denn zwedmäßig, uns über Poncia's und Baffanio's Bedeutung und Charafterentwickelung vor Allem Klarheit zu schaffen.

Schon durch die gtänzende Fülle ihrer äußern Erscheinung zieht Powcia den Blick vor allen andem auf sich. Bon ihrem Meiz und ührem Muhu entwirft der Mohrenprinz, wenn auch im Styl des Orientalen und des Liebhabers, die schwungvolle Schilderung:

"Aus jebem Belttheil tommen fie berbei, Dies fterblich athmenb Seil'genbilb zu tuffen. Oprtaniens Buften, und bie wilben Deben Arabiens finb gebahnte Straffen nun Filr Pringen, bie zur foonen Porcia reifen!"

Mehr freilich, als dies wolltonende Lob muß Alles, mas der Dichter won ihrem Thun und Sein und zeigt, dieses in frischester Gesundheit strahlande Frauenbild unserer sveudigen Theilnahme sompsehlen. — Wit dem schäfften, übarlegenen Werstunde keurtheilt se van worn herein ihre gange Umgebung. Die prinzlichen und fünflichen Freier haben

eine scharfe Brufung zu bestehen vor dem ebenso weltundigen und klugen, als bescheidenen und fittsamen Madden. Ihr Sammet und hermelin, ihre goldenen Retten und ftrablenden Bavven so wenig als ihre bochfahrenden Reden tonnen die Bloken, welche fie in Worten und Werken fich ge ben, vor dem durchdringenden Blid ihres hellen Anges ver-Ihr imponirt weder der barbarische Geldenstolz des Maroffaners, "der den Sophi bezwang," noch der geschraubte, dunkelhafte Anstand des spanischen Bringen, noch das hubiche Geficht des Englanders, deffen felbstzufriedene Unwiffenheit alle fremdländische Bildung verachtet. Sie halt über die Brablereien des Schotten und des Frangofen ihr ftrenges Bericht, wie über die pfalzgräfliche Burde und den unfterb lichen Durft unfers beiratholuftigen Landsmannes. schlichten Edelmann hat die Menschenkennerinn vor dem gangen, glanzenden Schwarm bevorzugt, und wir werden bald genug feben, daß in des Dichters Meinung bier auch entfernt nicht an eine verliebte Laune zu denken ift, sondern vielmehr an die reine, farte und uneigennützige Reigung, welche auf tiefe Sympathie des Charafters fich grundet.

Aber hier gerade, auf dem für ihr Schickfal muthmaaßlich entscheidenden Punkte, bildet ihre Lage einen schneidenden Gegensatz gegen die Fülle des ihr sonst von allen Seiten zuströmenden Glücks. Die Abhängigseit, auch der bevorzugtesten Menschen, von dem Zwange der Umstände, zeichnet auf der hellen, freundlichen Umgebung sich doppelt beängstigend ab. Das Schickfal Porcia's erscheint an die bizarrste Laune des Zufalls geknüpft. Shakspeare übernahm hier, wie so oft, aus der Novelle eine phantastische, un-

wahrscheinliche, nur auf Reizung der Reugierde berechnete Erdichtung. Er mag dies Gerippe der Handlung in feinen positiven Grundzügen nicht andern, aber er umkleidet es mit dem Aletsch und Blut des reichsten poetischen Lebens. Die außerordentliche Lebendigkeit und Raturlichkeit des Details läßt über die abenteuerliche Unwahrscheinlichkeit der Grundidee uns hinweg feben, und wo dennoch davon Etwas zurud bleiben sollte, wird das blos Phantaftische zur tieffinnigften dichterischen Symbolik verklärt. So erinnert bier Borcia's gange Stellung zu der Bahl, verbunden mit allen Einzelheiten der Ausführung, fehr lebhaft an die Thatfache, daß bei allem praktischen Erfolge, bei allem Trachten nach außerm Gelingen und Bohlbefinden nicht nur unfer Bollen und Thun, sondern auch die Bunft der Umftande eine ernstliche Rolle spielt. Und diese Abhängigkeit von thatfachlichen Berhältniffen wird gerade an der Bafts des socialen Lebens, an der erften Bedingung des personlichen Gedeihens und Wohlseins zur Anschauung gebracht. wird uns symbolisch gezeigt, wie gerade in Liebe und Che das Glud eine Hauptrolle spielt, und wie der noch am erften hoffen darf es zu gewinnen, der mit heiterer Fassung fich in das Unvermeidliche fügt und die guten Seiten der gegebenen Sachlage ausnutt, ohne fich die bedenklichen gar ju febr ju Bergen zu nehmen. Reriffa brudt bas in ihrer Beife berb parodirend aus, aber mit gang gutem Berständniß:

> "Die alte Sag' ift feine Reterei, Daß Frei'n und Hängen eine Schickung sei!"

Die Lotterie ist hier seltsam genug arrangirt. Aber schon Rerissa's ausdrückliche Erklärung giedt uns einen denklichen Wink, daß wir sie als ein kühnes, poetisches Bild zu nehmen haben für die Pietäts=Rücksichten, welche das Weib der Familie schuldet:

"Euer Bater war allezeit tugendhaft, und fromme Manner haben im Tode gute Eingebungen. Also wird die Lotterie ohne Zweifel von Niemandem recht getroffen werden, als von Jemandem, den ihr recht liebt."

Diese Brophezeiung findet bei den Lefern nothwendig immer gläubigere Bergen, in dem Maage, ale Borcia's flarer Blid, ihre Selbstbeherrschung, ihre acht weibliche Anmuth und Burde fich vor unfern Augen entfalten. Bir bekommen den Eindruck, als werde hier, wo alle perfonlichen Bedinqungen des Gedeihens da find, auch die Bunft der Umftande fich nicht ganglich versagen: und die Schilderung der Bahl felbst leiftet dann das Mögliche, um alle in der ftark allegorischen Sandlung etwa noch zurückgebliebenen Garten zu beseitigen. Das Walten des Zufalls gegenüber menfchlicher Ginficht und Tuchtigfeit wird nicht fortgeschafft (benn das ift leider unmöglich), aber doch wesentlich beschränkt und gemildert. Es ift feinesweges allein das Glud Baffanio's, es ift zu großem Theil fein gesunder, richtiger Sinn, welder sein und Porcia's Schickfal entscheidet. Schon in Maroffo's und Arragon's Auftreten fommt der Duntel zu Kalle. das vorschnelle Urtheil der Thoren, die nach dem Scheine mahlen, die Ueberhebung des Stolzes auf Rraft und Ber-Bei Baffanio's Entscheidung aber erhebt fich die wunderliche, durch die benutte Sage vorgeschriebene Cere-

monie vollends zu einer ernften Brufnng des tüchtigen, minnlichen Sinnes. Seine Rede vor dem goldenen und vor dem filbernen Raftchen ift ein mahres Glaubensbekenntuiß des Dicters. Bon dem Standpunkt des rubigen, burch und durch gefunden Beobachters tommt Baffanio zu bemfelben Refultate, welches der alte Lear durch die furchtbar thenern Lehren des Unglud's gewinnt: Bur tiefften Berachtung gegen alles boble, unwahre Befen, gegen die Luge, diefes Bechfelbalg der Eigenliebe und der Schwäche, welche die Gefellschaft beherrscht. Bas der Beldengestalt Beinrich's V. ihren Lebensodem einhaucht, das fpricht hier einmal in der Avrm des ausführlichen Spruches, der Betrachtung fich and: Der Abscheu gegen ben eiteln Schein, welcher die Belt durch Zier berückt, gegen die Schminke des Körpers und ber Geele. Der schlichte Sinn des Ehrenmannes triumpbirt, als Baffanio das bleierne Raftchen mablt, und jum lleberfluß gieht das Blattchen, welches bei Porcia's Bildniß liegt, noch gang ausdrücklich das Resultat:

"3hr, ber nicht auf ben Schein gesehn, Wahlt fo recht, und trefft fo icon!"

Und nun kommt denn auch Porcia's im schönsten Gleichsgewicht schwebendes Wesen in ihrer herrlichen Ansprache an den Geliebten zu vollendeter Geltung. Shakspeare zeichnet hier das Ideal des für das praktische Leben, für dauerndes, äußeres und inneres Glück geschaffenen Weibes. Das Weib ist hier weder das ätherische Urbild einer verlorenen, bessern Wenschheit, noch die verlockende Truggestalt, hinter welcher das tücksiche Schicksal seine Opser. erwartet. Gleich weit

entfernt von der erhabenen Schönheit einer Urania und von dem verrätherischen Reiz einer Bandora, ruht Borgia in der gludlichen Mitte, wo geiftiges und finnliches Leben in Befundheit, Kraft und Schönheit fich die Sand zum Bunde reichen. Der schwärmerische Beroismus Julia's mare ihr fremd. Es ware ihr jugutrauen, daß fie den Balcon-Monolog etwa mit einem draftischen Wite beendigte, wenn sie es nicht vielleicht überhaupt vorzöge, die Rachtluft nur in paffender Begleitung zu genießen. Einem Othello murde fie bald genug abmerken, wo es ihm fehlt, und Cassio tonnte fich bann auf recht fühle Audienzen gefaßt machen. Aber auch Shaffpeare's auserwählte Belden, die Beinrich und Berch, wurden fich ein wenig cultiviren muffen, um por ihrem feinen Takt zu bestehen. Sie ift die in Scene gesetzte Thatsache, daß der beste Schmuck und mit ihm der edlere, fittliche Gebalt des geselligen und Kamilien = Lebens in den Banden der Frauen ruht, so wie fie es freilich auch an fich haben, die Bluthen des Lebens unwiderbringlich au fniden, wo fie ihrer Aufgabe nicht gewachsen find. Borcia spricht das Geheimniß aller berechtigten und zum Gluck fubrenden Frauen Serrschaft in der Che aus, wenn fie, die Rluge, die fein Gebildete und viel Umworbene dem gludlichen Erwählten fich mit den Worten ergiebt:

> "Doch meine volle Summe Macht Etwas nur: bas ift, in Bausch und Bogen, Ein ungelehrtes, unerzogenes Mädchen, Darin beglitcht, baß sie noch nicht zu alt Zum Lernen ist; noch glücklicher, baß sie Zum Lernen nicht zu blöbe ward geboren;

Am glüdlichken, weil fich ihr weich Gemüth Dem euren überläßt, daß ihr fie leuft, Als ihr Gemahl, ihr Führer und ihr König!"

Und alsobald gewinnen diese Worte durch die thatsächliche Brobe ihre vollwichtige Bedeutung. Beit entfernt von dem ungefunden Anspruch auf ausschließliche Berechtiqung behält ihre Liebe das offenfte Auge und das feinste Gebor fur die Pflicht, und pochte diese auch zur ungelegensten Stunde. Ihr ganges Benehmen ift ein Protest gegen jene trostlose Auffaffung häuslicher Tugend, welche die Respectabilität des Ehemannes und Familienvaters nach dem Grade det Selbstfucht mißt, mit welcher er fortan den Forderungen der Freundschaft, des Baterlandes, dem Dienste der 3dee fich engherzig versagt, einzig bedacht, die res familiaris zu mehren. Reinen Augenblick halt fie den eben gewonnenen Batten gurud, da die Gefahr des Freundes feine Thatigfeit fordert. Ja, fie thut mehr. hinweggehoben burch den Ernft der Lage über jedes kleinliche Bedenken magt fie es, ihre Beiftestraft in der tödtlichen Entscheidung zu erproben. In ihrer herrlichen Rede über den Segen der Snade kommt die Innigkeit und Milde ihres acht weiblichen Besens zu ergreifendem Ausdruck. Aber in ihrer klaren, praktischen Art erwartet fie von dieser Boefie des Berzens nicht den Sieg über bas harte Beltwefen. Ebenfo flug und scharf als zartfühlend, bedenkt fie fich nicht, den Gegner mit seinen eigenen Baffen zu schlagen. Und dann - das ficherfte Zeichen geiftiger Gefundheit - in dem Jubel des Erfolges ftimmt die Aufwallung des Gefühls fich auf der Stelle zu der gelaffenen Anmuth des treuberzigschelmischen Humors herab. Das besonnene Maaßhalten ift recht eigentlich der Grundzug ihres Charakters; es wird dies noch ansdrücklich betont in jenem Gespräch über die richtige Schähung der irdischen Dinge, in welches Shabspeare sie ohne alle äußere Röthigung mit Rerissa verwickelt, da sie von der glücklichen Unternehmung nach Belmont zurückehrt.

"3ch febe, Richts ift obne Rucfficht gut!"

Und bann wieder:

"Bie Bieles wird burch feine Zeit gezeitigt Bu achtem Preis und jur Bollfommenheit!"

Das sind maaßgebende Gedanken für jede gesunde Auffassung des praktischen Lebens. Sie vollenden hier eines der schönsten Bilder, nicht gerade poetisch-glänzender und ideal-gesteigerter, aber durchaus tüchtiger und harmonisch-entwickelter Weiblichkeit, welches der Dichter geschaffen.

Neben Porcia fällt der Blick zunächst auf Baffanio. Wir lernen ihn in einer Lage kennen, die man weit eher zweideutig nennen möchte, als poetisch und interessant. Durch übertriebenen Auswand hat er seine Mittel erschöpft und sich mit Schulden belastet. Eine reiche Seirath soll ihm helsen. Um mit vornehmen Freiern den äußern Rang zu behaupten, sollen neue Schulden gemacht werden, und die junge Gemahlinn wird dann nach Verlauf, des Honigmonats die Genugthuung haben, ihrem Sieger und Eroberer die Feldzugskosten zu zahlen. So weit glauben wir beinahe eher, den Gelden einer Cause celebre vor uns zu haben, als den glänzenden, ersten Liebhaber eines Shakspeare'schen Drama's.

Freilich wird schon bei dieser vorläufigen Darftellung von Baffanio's Lage dafür geforgt, die bedenkliche Farbung des Bildes durch ein paar bedeutungsvolle Pinfelftriche zu milbern. Es ift fichtlich nicht blos der Reichthum Porcia's, es ift wenigstens eben fo febr ihre Schonheit und ihr Geift, welche den eleganten Ravalier gefesselt haben. Wenn Baffanio gerade kein selbstwerleugnender Philosoph ift, so ift er doch eben so wenig der Anechtschaft des niedern Bedürfniffes verfallen. Der Dichter bat hier augenscheinlich eine jener bevorzugten, behaglichen Naturen im Sinne, benen das Leben leicht wird, indem fie es leicht, nicht aber leichtfertig nehmen. Nicht sowohl feste Grundsätze, als das natürliche Gleichgewicht ihrer Kräfte, eine angeborne, fittliche Grazie weist fie im rechten Augenblicke stets in die richtige Bahn gurud. Baffanio gehört zu jenem "Abel in der fittlichen Welt", der weniger mit dem zahlt, mas er thut, als mit dem, was er ift. Jeder Boll ein Gentleman, verföhnt er mit seinen Ansprüchen durch die feine Rudfichtnahme auf fremdes Befühl, mit der er fle geltend macht. Dieser feine Tatt, dieser Stempel des Edelfinns und der Schönbeit auf allem seinem Bebahren bat ihm Autonio's Berg und Borfe geoffnet, wie er ihn denn auch dem icharfblickenden Auge der ebenfo flugen als guten Beliebten bezeichnet. Freilich wurde damit ihre Bahl nicht gerechtfertiat, wenn die schöne Form nicht auch einen gediegenen Inbalt umschlöffe. Doch schon Baffanio's Benehmen bei ber Babl des Raftchens läßt es nicht zweifelhaft, daß ein solder in der That, und in nicht gewöhnlichem Maage vorbanden. Shaffpeare macht ficher nicht ohne besondern Grund diesen eleganten Kavalier, diesen Reister anmuthiger Lebenssormen und ausgesuchten Lebensgenusses zum Vertreter seines eigensten Maaßstabes für Schäzung der Dinge. Und was hier in der Form des Grundsapes, der Betrachtung sich ausspricht, das bewährt sich denn auch sosort durch die That. Vassanio's Venehmen bei der Nachricht von Antonio's Unglück und während des weitern Verlaufs der Handlung zeigt ihn durchweg als Porcia's geistig ebenbürtigen Gatten. Es ist dasselbe wohlgewogene Gleichmaaß der Empsindungen, welches in Beiden für den gesunden Verlauf des Lebensprocesses einsteht. Vassanio's verstörtes Aussehen bei Lesung des Unglücksbrieses entreißt der eben gewonnenen Braut den bedeutungsvollen Ausrus:

"Ein theurer Frennb tobt; Nichts auf Erben sonft, Bas eines festgefinnten Mannes Fassung So ganz verwandeln kann!"

Wie Porcia's Liebe, so sehlt auch Bassanio's Reigung selbst im Hochgefühl des Glückes jenes trankhafte Gesühl der Ausschließlichkeit, welches die Augen so lange als möglich vor der Außenwelt schließt, um bei ihrem ungestümen Andrängen uns dann um so rathloser erwachen zu lassen. Und so steht es denn dem edeln Herzen gar wohl an, daß im entscheidenden Augenblicke alle Rücksichten und Berechnungen ihm schwinden, neben der Freude über die Errettung des Freundes und neben der Pflicht der Dankbarkeit gegen den, welcher diese Rettung gewährte. Erst mit dem Ringe, welchen Bassanio gegen den Willen der geliebten Gattinn dem Besseier Antonio's gewährt, empfängt Porcia die zuversschliche Bestätigung des ächt männlichen Charasters, den

die Anmuth des Weltmannes geschmudt und geglättet hat, ohne seinen Gehalt zu verringern.

So bewegen Porcia und Baffanio fich benn wesentlich in der schönen Mitte, wo die Barme der Empfindung, die Klarheit des Blides und die Festigkeit des Wollens sich zur Herstellung des sicher und gemäßigt fortschreitenden Lesbens verbinden. Ihnen stellt der Dichter die andern Liesbespaare gegenüber, wie flüchtige Stizzen dem ausgeführten Gemälbe.

Rerissa und Graziano erinnern durchans an die Diener und Bertrauten der romanischen Komödie. Sie sind wenig mehr als der verstachte Abklatsch der Hauptpersonen, die Transponirung des Thema's in eine andere Tonart, mit Auswand geringerer Mittel. Bassanio's seine Eleganz travestirt Graziano bis zu der nicht immer graziösen Lustigkeit des muntern Gesellschafters von Prosession. Seine Predigt gegen den Trübsinn Antonio's ist ein wunderliches Gemisch von Menschenverstand und taktsoser Anmaaßung, wie man es dei flachen Beltleuten so häusig sindet. Seine Aeußerungen gegen gravitätische Würde als Deckmantel der Gedankenarmuth sind an sich garnicht so sinnlos. Man glaubt fast, einen von Shakspeare's Lieblingen zu hören, wenn der Abscheu vor allem hohlen, unwahren Besen in den Worten sich ausspricht:

"Doch fische nicht mit so trübsel'gem Röber Nach biesem Narrengrunbling, biesem Schein!"

Aber einem Antonio gegenüber wird diese Spruchweisheit in Graziano's Munde zur Thorheit, und der nimmer mude

Schwäßer verdient die Abfertigung in Antonio's wegwerfender Frage:

#### "Ift bies nun irgenb mas?"

so wie in Bassanio's Bemerkung: seine vernünstigen Gebanken seien wie zwei Waizenkörner in zwei Schesseln Spreu. Wenn man sie gefunden, lohnen sie nicht der Mühe des Suchens. Als man Graziano nach Belmont mitnehmen soll, verspricht er ehrbares Betragen etwa in der Haltung eines eben aus der Schule entlassenen Fähnrichs, und sein ganzes Berhältniß zu Nerissa kommt der seinern Wirkung des Drama's wenig zu statten. Es macht keinen sonderlich erquicklichen Eindruck, wenn der "Freund" Bassanio's sich mit einem Male in eine Art gentilen Nascarill's verwandelt, dessen Neiben, Werbung und endliche Beglückung den Schicksalen und Thaten der nobeln Personen recht ausdrücklich als groteste Folie dient.

Ju Lorenzo und Jeffica steigen wir noch eine Stufe tiefer hinab. Hier artet der Humor in Uebermuth aus, die Thatfraft in rückstose Recheit. Das ganze Berbältniß mußte geradezu unsittlich und verlegend erscheinen, wenn der Dichter nicht durch zwei gleich wirksame Mittel uns ästhetisch versöhnt und den guten Ausgang für unser Gefühl gerechtfertigt hätte. Bor Allem: die ungestüme, genußdürstende Liebe bricht hier allerdings die Formen des Rechts. Aber sie bricht sie gegen ein Berhältniß, dessen Besen zu seiner ehrwürdigen Form in scharfem Gegensafsteht. Jessica hat ihre guten Gründe, wenn sie sich schamt, ihres Baters Kind zu sein, wenn sie eine Tochter seines Blutes sich nennt, nicht seines Herzens. Das väterliche

haus ift ihr eine Bolle gewesen; es zeigt fich spater fo beutlich als möglich, daß fle dem Alten stets nur eine Rugabe war zu seinem Gelde und Gut, vielleicht gar eine lästige Augabe. Und so entnimmt sie denn auch unbedentlich dieser Bolle die Steine, um fich ben Beg in ihren himmel zu pflaftern. Rur einen Bug hat auch fie von ihrem Erzvater Jatob: den praftischen Sinn. Sie weiß portrefflich, daß man von der Liebe nicht lebt, und zu überfluffiger Großmuth bat man fie offenbar nicht erzogen. Und wie hier harter, unnatürlicher Druck, fo läßt bei Lorengo eine glanzend hervortretende Beanlagung fur Berftandniß und Empfindung des Schonen die Regellofigkeiten des bei-Ben Jugendblutes äfthetisch erträglich, wenn auch nicht eben gerechtfertigt erscheinen. Es ift wol nicht ohne Bebeutung, daß Shaffpeare gerade diefem feden Rinde des Gluds und des Genuffes jenen berrlichen Preis der Mufit in den Mund legt, ber fußen Sprache bes Bergens, des geheimnifivollen Bandes zwischen der Belt des Denkens und des Empfindens. Go erhalt der übermuthige Leichtfinn des Ravaliers die Beihe der Schönheit, und der Erfolg, welchen Die Berhältniffe seinem verwegenen Treiben gewähren, wird poetisch möglich gemacht, wenn auch nicht streng sittlich begrundet. Es giebt wenig Stellen bei Shalfpeare, in welchen der Bobllaut der reinen, harmonischen Empfindung fo unwiderstehlich an jedes unverdorbene Berg drange, wie jene berühmte, durch die Berder seine "Stimmen ber Bolfer" einleitete:

"Wie füß bas Monblicht auf bem Bugel fclaft! Sier figen wir und laffen ble Dufit

Zum Ohre schlüpfen. Sanfte Still' und Racht Sie werben Tasten stißer Harmonie. Komm' Jessica! Sieh, wie die Himmelsstur Ist eingelegt mit Scheiben sichten Gold's! Auch nicht der kleinste Kreis, den du da siehst, Der nicht im Schwunge wie ein Engel singt, Zum Chor der hellgeaug'ten Cherubim."

#### Und dann zum Schluß der begeisterte Ausruf:

"Der Mann, ber nicht Musik hat in ihm selbst, Den nicht die Eintracht süßer Töne rührt, Taugt zu Verrath, zu Känberei und Tücken. Die Regung seines Sinns ist schwarz, wie Nacht, Sein Trachten büster, wie der Erebus. Trau keinem solchen!"

Lanzelot, der eigentliche Spaßmacher des Drama's, schließt dieser Bruppe sich an. Seine Scherze find durchweg die instpidesten, die irgend ein Shakspeare'scher Clown sich erlaubt. Er zeigt keine Spur von dem Tieffinn des Rarren im Lear, noch von dem überlegenen Big feiner Amtsbruder in "Bie es Euch gefällt" und in "Bas 3hr wollt". Ueber unverschämte Bortverdrehungen tommt er selten hinaus, und die alberne Berspottung des alten, blinden Baters macht aeradezu einen peinlichen Eindruck. Man mußte ihn für eine Nachgiebigkeit des noch nicht zu voller Klarheit gelanaten Dichtere gegen ben thorichten Zeitgeschmad halten, wenn Lorenzo nicht in der fünften Scene des dritten Afts das Rathsel löfte. Lanzelot wird hier immer ungefalzener und frecher. Man erwartet alle Augenblicke, er werde eine in Ohrfeigen ober Stockschlägen ausgemungte Belohnung davon tragen. Da ruft Lorenzo:

"O heilige Bernunft, was eitle Worte! Der Narr hat in's Gebächtniß sich ein Heer Wortspiele eingeprägt. Und kenn' ich boch Gar manchen Narr'n an einer bessern Stelle So ausgestutzt, ber um ein spitzes Wort Die Sache preis giebt."

So ware denn die unerquickliche Rolle eine Parodie zeitzgenöffischer Unsitte. Das mag sie erklären. Es kann aber uns, die wir jene Originale des vielleicht nur zu trenen Abbildes nicht kennen, nicht veranlassen, die Späße Lanzelot's geistreich und für die Gesammtwirkung des Drama's sonderslich ersprießlich zu finden.

An die bis dahin von uns durchmusterte Welt des heitern und sichern, tesp. übermüthigen und ausgelassenen Lebensgenusses treten nun die ernsten Gewalten des Lebens zu bedeutungsvoller Prüfung, wenn auch nicht zu zerstörendem Kampse heran: vertreten durch eine leidende und eine thätige Figur, zwei der berühmtesten Charaktere, die Shakspeare geschaffen. Es ist der königliche Kausmann, Antonio, und Shylock, der Wucherer, denen wir uns jest zuwenden.

In seiner ganzen Anlage ist Antonio eine von den Gestalten, an welchen nach alter Erfahrung das Glück seine Launen am unerbittlichsten auszulassen psiegt, gleichsam als wüßte es, daß ihre geistige Diät ein ungewöhnliches Maaß von Kampf und Schmerzen erfordert. Er ist der Idealist mitten im Getriebe des materiellsten Treibens, eine Art Brutus des Comptoirs und der Börse. In der Uebersättigung des ungestörten Glückes tritt er uns entgegen, in der hppochondrischen Traurigseit, die sich unserer bemächtigt, wenn keine unserer Krast entsprechenden Aufregungen den

Organismus in Thätigkeit halten. Die redseligen Bekannten, Solario und Solarino, schildern in glänzenden Worten seine Reichthümer. In den Gesahren, welche seinen Unternehmungen drohen, sehen sie die Quelle seiner Sorgen. Antonio weist ste zurück. Aber nicht mit seiner Gleichgültigkeit gegen den Reichthum an sich mag er sich rühmen (wie man seltsamer Weise gemeint hat), sondern die Solidität desselben überhebt ihn der Sorge:

"Mein Borfchuß ift nicht Ginem Schiff vertraut, Roch Ginem Ort, noch hangt mein gang Bermögen Am Glude biefes gegenwärt'gen Jahres. Deswegen macht mein hanbel mich nicht traurig."

Der hohe, edle Schwung seines Gemuths, vielleicht verbunden mit einem Mangel an finnlich-nervofer Erregbarteit, läßt Das Liebesbedürfniß bei ihm nur in einer der reinsten, gleich= mäßigster Dauer fähigen Form fich zeigen. Dem Freunde gehört fein Berg, teiner Geliebten: dem Freunde, welchen die Berschiedenheit des Temperaments ihm wenigstens eben so werth machen muß, als die Bleichartigkeit des Charakters. Seine hingabe ift uneigennutig, grenzenlos, von antiter Größe. Er verpflichtet fich dem verhaßteften Feinde, er weicht ab von dem oberften Grundfat feines Gefchafts: Alles, um dem Freunde zu helfen. Aber nach Art der Idealiften ift er in feinem Biderwillen ebenfo maaklos, als aufopfernd, mo er achtet und liebt. Das Auftreten des Großwaaren-Sandlers gegen den Bucherer zeigt in ihm die vollendete Beidränttheit des mittelalterlichen taufmannischen Batriniers. Er bat keinen Maakstab für Anschanungen und Empfindungen berer, von welchen eine wefentlich verschiedene .

Lebensauffaffung ibn trennt. Er fpricht über Geldgeschäfte und Rinsen wie ein fanatischer Mönch. Die Art, wie er Shylod zur Annahme bes Chriftenthums zwingt, ift ein merkwürdiges Beisviel für die Berblendung, welcher unter dem Einfluffe des Tugendstolzes auch der edelfte Charafter und der flarfte Verftand unterliegt. Seine Verachtung des unbarmbergigen Gigennutes in Shylod zeigt fich mit einem eben so unbarmberzigen Hochmuth. Er schimpft und mißbandelt ihn vor den Leuten, ohne daß jener ihn persönlich beleidigt batte. In's Geficht vergleicht er ihn mit dem die Schrift auslegenden Teufel, eben da er fein Geld braucht. Das Bulfegefuch ift von einer formlichen Rriegserklärung begleitet. So beschwört er das Unglück herauf, welches ihn heimsucht, und es bedarf der gangen großartigen Gelaffenheit seines Duldens, um die volle Theilnahme ihm quauwenden, welche der Dichter für diesen heron bingebender, unerschütterlicher Mannesfreundschaft in Anspruch nimmt.

Ihm endlich steht Shylod entgegen: der hartgesottene Egoist gegenüber dem Phantasten des Sdelmuthes. Es ist wol versucht worden, aus diesem bis zu vollendeter Gesühllosigseit unerbittlichen Bucherer einen Helden zu machen, den tragischen Vertreter eines durch jahrtausendlangen Oruck zur Menschenseindlichseit erbitterten Stammes. Auch entbehrt diese Anschauung nicht ganz der Anknüpfungspunkte im Texte des Orama's. In der Eröffnungssene des dritten Alts scheint Shylod sich in der That aus der niedern Sphäre der blos persönlichen Bosheit und Rachsucht zur Höhe einer historischen Sendung zu erheben. Es ist hier plötzlich nicht mehr der Bucherer, den Antonio versolgt bat, sondern der

Jude. Das beleidigte Menschengefühl eines harten, energischen Stammes baumt sich unter dem Stachel plöglich herein gebrochenen persönlichen Schmerzes zur furchtbarften Anklage gegen den Fanatismus der Herrschenden auf:

"Die Bosheit, die ihr mich lehrt, will ich ausüben, und es muß schlimm hergehen, oder ich thue es meinen Reiftern auvor!"

hier scheint es fast, als gabe Shakspeare das Thema qu einer Tendenz-Rede über die Emancipation der Juden. Aber diese Auffaffung steht durchaus vereinzelt und untergeordnet da in der so breiten und farbenreichen Ausführung des draftischen Charakterbildes. Unmittelbar darauf stellt das Gespräch mit Tubal, dem Stammgenoffen, den innersten Grund von Shylod's Rühlen und Denken mit wahrhaft graufigem humor an den Branger. Die anerkannte und febr boch ju stellende National-Tugend feines Stammes, das farte, bingebende Kamiliengefühl, wird dem Bucherer ausdrücklich abgesprochen, nicht weil, sondern obaleich er ein Jude ift. Jekt erst fühlt er den Auch seines Bolles, da er die Ducaten mit der Tochter verloren. Er hatte fie gerne todt zu feinen Außen, aber mit den Juwelen in den Ohren; er munichte fie eingesargt vor fich, wenn nur die Ducaten im Sarge tägen. Go ift denn auch seine Keindschaft gegen Antonio ganz wesentlich und ausdrücklich geschäftlichen, und nur zum fleinsten Theil religiofen Urfprungs. Die "gemeine Ginfalt" Antonio's, welche Geld umsonst ausleibt und die Ainfen berunter bringt — das ift die Hauptsache; alles Andere kommt erst nachber. Richt den Juden, sondern den Buderer hat Antonio, nach Shylod's eigener Angabe, verfolgt:

"Biel und oftmals

Sabt ihr auf bem Rialto mich geschmäht Um meine Gelber und um meine Zinsen. Ihr scheitet mich abtrunnig, einen Bluthund, Und speit auf meinen jub'schen Rockelor, Blos weil ich nutze, was mein eigen ift."

"Ich will sein Herz haben, wenn er verfällt; denn wenn er aus Benedig weg ist, kann ich Handel treiben, wie ich will."

Man nehme zu diesen sehr unzweidentigen Aeußerungen jene kalt-besonnene, verstockte Bosheit in der entscheidenden Scene, welche "ihre Thaten entschlossen auf ihren Kopf herab ruft", die sich in dämonischem Hasse für einen Ausgenblick selbst über die Bersuchung der Habsucht erhebt, um dann die Rolle des unversöhnlichen Todseindes im Augenblick des Mißlingens wieder mit der des Geizhalses zu verstauschen — und man wird nicht weiter im Zweisel sein, daß wir hier den verstockten, der Ehre und des Gewissens baaren Bucherer vor uns haben, welcher zufällig auch Jude ist, nicht aber den vom Fluche des weltgeschichtlichen Schicksales getrossenen Bertreter eines Bolkes, welchem die Unsgerechtigkeit nationaler und religiöser Borurtheile den Bucher als einziges Mittel der Subsistenz übrig ließ und als einzige Basse gegen seine Bedrücker.

So hätten wir denn den Weg durch die feltsam versschlungene Fabel und durch die reiche Charafteristist dieses Drama's vollendet. Es bleibt noch übrig, das so gewonnene Gesammturtheil kurz und bündig zusammen zu stellen.

Der "Kaufmann von Benedig" ift unsers Erachtens weder zur Berherrlichung der Freundschaft geschrieben, noch

jur Strafe ber Bucherer, noch endlich jur dramatischen Beranschaulichung irgend eines andern moralischen Sakes, so reich und vielfach auch die fittlichen Anregungen find, welche der finnige Lefer neben dem aftbetischen Genuffe des Runftwerkes davon trägt. Als wesentliches und überall wiederkehrendes und bestimmtes Moment des bier entfalteten Lebens stellt sich aber die Wahrnehmung beraus, daß dauerndes Gedeihen, ficherer, praktischer Erfolg nur erreicht wird durch Maaghalten in allen Dingen, durch fluge Benutung und beiteres Ertragen der gegebenen Berhältniffe, gleich weit von trotigem Anfturmen und von feiger Ergebung. Starkes Gefühl und flarer, ficherer Berftand halten fich in dem das Bange beherrschenden Charafter die Bage, das Glud begunftigt die Rechtschaffenen, insofern fie tubn und flug um seine Bunft fich bewerben: ber ftarre Idealismus aber zeigt sich, wenn auch unendlich liebenswürdiger und achtbarer, so doch kaum minder gefährlich, als die verhärtete Gelbstsucht.

#### Anmerkungen zur zehnten Borlefung.

- 1 (S. 355.) Die beiben altesten Ansgaben bes "Kaufmanns von Benedig" wurden im Jahre 1600 gebruckt, die eine für James Aoberts, die andere für Thomas Heyes. Die letztere lag der Recension für die Folio-Ausgabe von 1623 vornämlich zum Grunde.
- <sup>2</sup> (S. 357.) Um sich zu überzeugen, bis zu welchem Grabe ber Novellift, was die äußeren Borgänge anbetrifft, dem Dramatiker vorgearbeitet hat, vergleiche man z.B. die nachfolgende, aus dem Becorone übersetze Erzählung mit den entsprechenden Scenen des Stückes:
- "Gianetto und ber Jube führten jeber feine Sache vor bem Richter. Der nabm bie Berichreibung, las fie und fagte zum Juben: 3br mußt mir bie bunberttaufenb Ducaten nehmen und biefen braben Mann Ioslaffen; er wird ber ibm ermiefenen Gunft ftets bantbar gebenten. Der Jube erwiederte: Ich werbe bas nicht thun. Der Richter antwortete: es ware beffer, ihr thatet's. Der Jube gab ichlechterbings nicht nad. Darauf geben fie ju bem für folche Sachen eingefeten Gerichtshof, und unfer Richter fpricht ju Gunften Ansalbo's; und inbem er wünschte, bag ber Jube feine Abfichten zeigen mochte, fagte er: Nun ichneibe ein Bfund von biefes Mannes Rleifc, wo bu willft. Der Inbe befahl ibm, fich ju entfleiben und ergriff ein Deffer, bas er bagu batte machen laffen. Da Gianetto bies fieht, wendet er fich gu bem Richter. Dies, fagte er, ift nicht bie Gulfe, um bie ich euch bat. Sei ruhig, fagt ber, bas Pfund Fleisch ift noch nicht ausgeschnitten. Sobalb nun ber Jube beginnen wollte: Bebentt, mas ibr thut, fagte ber Richter, wenn ihr mehr ober weniger nehmt, als ein Bfund, fo laffe ich euch bas Baupt abschlagen: und außerbem fage ich euch, ihr werbet bes Tobes fein, wenn ihr einen einzigen Bluts-

tropfen vergießt. Ener Babier fpricht bom Blutvergießen tein Bort, fonbern es fagt ausbrudlich, bag ihr ein Bfund Rleifc nehmen burft, nicht mehr noch weniger; und wenn ihr weise seib, so werbet ihr febr überlegen, mas ihr thut. Auf ber Stelle ließ er ben Scharfrichter bolen, mit Blod und Beil; und nun, fagte er, febe ich einen Tropfen Bint, fo fällt euer Ropf. Da ergriff große Rurcht ben Juben und Gianetto war frob. Inlett fagte ber Jube nach fowerem Sträuben: Ihr feib liftiger als ich. So gebt mir benn bie hunberttaufenb Ducaten, und ich bin gufrieben. Rein, fagte ber Richter, foneibet euer Bfund Fleifc ab, nach euerm Schein; nicht einen Beller will ich ench geben. Warum nahmt ihr bas Gelb nicht, als man es euch bot? Der Jude ließ nun herunter auf neunzig. und bann auf achtrigtaufenb: aber ber Richter blieb entichloffen. Gianetto fagte bem Richter. er moge nur geben, mas jener verlange, bamit Anfalbo feine Freiheit gemanne: ber aber erwieberte, lagt mich mit ihm machen. Dann wollte ber Jube funfzigtaufend nehmen. Er fagte, ich gebe nicht einen Bfennig. Gebt mir wenigftens, fagte ber Jube, meine eigenen zebntaufend Ducaten und feib mir Alle verflucht!" 2c.

# Gilfte Borlesung.

### Maaß für Maaß.

Hwischen dem "Kaufmann von Benedig" und "Maaß für Maag" liegt fast ein Sahrzehnt, überreich an schöpferischer Arbeit, an menschlicher und fünstlerischer Erfahrung und bedeutsamsten Erfolgen. Shakspeare hatte die englischen Historien vollendet, er hatte in Romeo und Julia die Tragif glübender Jugendliebe, in Samlet die des grübelnden Gedankens erschöpft, er war in einer glanzenden Reihe von Lustspielen den Thorheiten wie der Boeffe des heitern, auf Eitelkeit und Benug gerichteten Belttreibens gerecht geworden, als der sprode Stoff dieses Drama's ihm gur Beranlaffung wurde, mit ebenso scharfer als fittlich warmer und Dichterisch gestaltender Kritit die wesentlichsten Garantieen der gesitteten Gesellschaft zu prüfen. "Maaß für Maaß" wurde zu Beihnachten 1604 zum erften Male am Bofe aufgeführt, und Sprache und Inhalt machen es bochft wahrscheinlich, daß es nicht viel früher, etwa 1603, geschrieben ift. Die Fabel, oder doch ihre Grundzuge, entlehnte III. 25

Shatspeare einer schon vor ihm dramatisch bearbeiteten Novelle des Giraldo Cinthio, oder vielmehr der englischen Uebersetzung, welche in den "tragischen Geschichten" des Belleforest ihm vorlag, sowie in Bhetstone's 1578 geschriebenem Drama: Promos und Caffandra. Sie ift einer der allermißlichften Stoffe, an welchen er feine Rraft verfuchte, gleichsam des Reizes der bestegten Schwierigkeit fich erfreuend. In der Novelle wird der Schanplatz nach Insprud verlegt, an den Sof des Raisers. Deffen Statthalter Jurifte sucht wie Angelo durch graufame Strenge der Ueppiafeit des Bolfes au neuern. Er verurtheilt einen Sungling wegen verbotener Liebe jum Tode. Die Schwefter des Berurthellten fucht das Leben des Bruders zu retten und ergiebt fich der Leidenschaft bes Richters, der ihr außer der Begnadigung auch die Che verspricht, um dann doppelt wortbrüchig zu werden. Er lagt die hinrichtung vollziehen und schickt den Leichnam der Betrogenen, Die er verftogt. Spater entdedt ber Aniser die That. Sein Urtheil lautet auf Einsegnung der Ebe und demnächstige Enthauptung bes Uebelthaters. Schließlich wird Diefer durch die Rurbitte des fo graufam beleidigten Beibes getettet, Die ibn gum Gatten begehrt.

Diese verzweiselt naive Darstellung menschlicher Gemeinheit und Schwäche fand schon Bhetstone nicht für sein Drama geeignet. Er begriff, daß es unpoetisch ift, den heimtücksichen Mörder des Bruders der Schwester zum geliebten Gatten zu geben. Der Statthalter mußte also durch den Kopf eines Leichnams getäuscht werden, wie bei Shalspeare; so wäre es allenfalls möglich, den bosen, nicht aus-

geführten Borfat mit dem Mantel der Liebe zu beden: und um auf diesen glucklichen Ausgang gewissermaßen vorzubereiten, treiben etliche Rüpel und Clowns, die Borbilder des Lompejus, der Frau Ueberlei und ihrer Rundschaft zwischen den ernsten Scenen ihr Wefen. Ein Blick in Die handlung des Shaffpeare'schen Studes genügt nun, um den Dichter auf diesem, von ihm oft genug vernachlässigten Felde feinem Borganger weit überlegen zu zeigen. Shatspeare stellte der Schwester des Verurtheilten eine verstoßene Braut des ungerechten Richters zur Seite. In der entscheidenden Scene werden, gerade wie in "Ende aut Alles aut" die beiden Mädchen vertauscht. So wird auch das zweite Berbrechen nicht wirklich ausgeführt; an Stelle der beleidigenden Berbindung des entehrten und betrogenen Beibes mit dem berglofen Verführer tritt die Aussohnung derer, welche durch Berlöbniß fich angehören, die fürstliche Gnade tilgt nur die beabsichtigte, noch nicht zur Thatsache gewordene Sunde, und um das fefte Bertrauen auf einen gludlichen Schluß auch in der angsten Berwickelung aufrecht zu halten, überwacht der Fürst in Verkleidung die Thaten seines Bertreters. So find die schlimmsten Diffonanzen denn theils beseitigt, theils glucklich gelöst, es wird uns nicht zugemuthet, das Widerwärtige und Robe poetisch und anziebend zu finden; aber es fehlt dennoch recht viel daran, daß der peinliche und beleidigende Eindruck ein anmuthiger und wohlthätiger wurde. Es find nicht nur feltsame und tragifch spannende Scenen, wie im Raufmann, welche die dramatische Burde bes Studes aufrecht erhalten. Atmosphäre des Gedichtes ift fo zu sagen von den unlieb-

famften Ausdunftungen der Rachtseite der Gefellschaft erfüllt: fast in jeder Situation weilen Phantasie und Berftand auf unerquidlichen, oft genug indecenten Berhaltniffen; felbst der idealen Gestalt Isabella's fehlt ein Theil jener Grazie, jenes warmen, weiblichen Lebenshauches, welche eine Borcia, eine Imogen und Miranda wie "ein rosenfarbenes Frühlingswetter" umgeben. Auch die Sprache des Bedichtes ist wenig geeignet zu reizen und zu bestechen. Sie ift mehr tieffinnig, fraftig, gedrungen, als ichwungvoll, farbenreich, fortreißend. Richt selten macht das bloke Bortverständniß Mühe genug. Es ift nach dem Allen fehr in der Ordnung, daß "Maaß für Maaß" in dem Shaffpeare-Repertoire der deutschen Bubne feine Stelle gefunden bat, sowie auch wol nur die engere Gemeinde der Shaffpeare Berehrer mit der Lecture des seltsamen Gedichtes vertraut ift. Es gehört eine gewiffe Ueberwindung zu diesem Studium, und erft ber wiederholten, grundlichen Betrachtung erschließt fich der tiefe und reiche Behalt des Werks: dann aber ift die Ausbeute eine um so trefflicher lohnende. Schon die unendlich feine und wahre Charafteristif trägt den unverkennbaren Stempel der besten Shaffpeare'ichen Reit und eine Kulle anziehender Belehrung bat zumal der Leser zu erwarten, welchem es um ein Eindringen in die fittlichen Anschauungen des Dichters zu thun ift. In menigen feiner Arbeiten gestattet uns Shalfpeare tiefere Blide in das innerfte Befen feiner Rechtsidee. Schon im "Raufmann" sahen wir, wie das Berhältnig von Recht und Gnade, wie die Bedeutung und Bechselwirfung des formalen und des materiellen Rechtes den Dichter beschäftigteIn jenem Jugendwerk aber blieben diese Erwägungen in zweiter Linie; sie beherrschten keinesweges den Plan des Gedichtes, welches vielmehr, wie wir zu zeigen versuchten, in der Darstellung des seinen, taktvollen, von Berstaud und Maaß getragenen, praktisch-tüchtigen Weltstunes seine Hauptaufgabe fand. Seitdem hat Shakspeare's Vertiefung in die Geheimnisse der sittlichen Welt gewaltige Fortschritte gemacht und der gereiste Mann ergreist den fragmentarischen Gedanken eines Jugendwerks, um ihn gründlich nach allen Seiten hin zu entwickeln.

Es versteht sich, daß auch hier nur die sorgsältige und unbefangene Betrachtung des Einzelnen zu einem soliden Gesammturtheile vordringen kann. Die Handlung dreht sich wesentlich um die Berechtigung des zwingenden und strasenden Gesehes und seiner Bertreter, auf dem Gebiete der Sitte. Mit besonderer Sorgsalt zeichnet der Dichter eine Gesellschaft, welche eine bevormundende, möglichst energische Einwirkung von jener Seite her recht eigentlich herauszusordern scheint. Er spart keine Farben, um dieses Wien, in welches er die Handlung verlegt, als einen Schauplaß sinnlicher Jügellosigkeit und aller ihr entwachsenden Misverhältnisse zu schildern. Wir sehen uns von Gelegenbeitsmachern und Lüstlingen umgeben:

"Ich seh', wie hier Berberbniß bampft und stebet Und überschäumt: Gesetz für jebe Sünbe, Doch Sanber so beschützt, baß eure Satzung Bie Warnungstafeln in bes Babers Stube Dasteht, und was verpont, nur wird verhöhnt!"

So schildert der Bergog seine Unterthanen, und nach Allem,

was wir sehen und hören, kaum übertrieben. Wo ein paar Edelleute fich hier unterhalten, ergeben fie fich in frivolen Scherzen über Sitte und Tugend. Die Bote regiert bas Gespräch, leichtfertige Genufssucht greift rücksichtslos in alle Berhältniffe ein. In den Borftädten wimmelt es von Freiftätten der Ausschweifung, Ruppler und Rupplerinnen von Handwerk find mit Runden reichlich gesegnet. Als typischer Bertreter dieses Treibens ist Lucio gezeichnet, ber freche, berglose Spötter, das gedankenlose Läftermaul, der gemeine, mit feiner Berglofigkeit prablende Buftling. Bon ber Gutmuthigkeit, deren einfach sinnliche, genußsuchtige Raturen felten ermangeln, ift bier Richts zu bemerken. Die gur Gewohnheit gewordene Ausschweifung, ein dem Ernft des Lebens durchaus entfremdetes Treiben hat Rühlen und Denken gleichmäßig entwürdigt. Die Gemeinschaft ber Schlechten, von ihrer dunkelften Seite, tann nicht eindringlicher gefchilbert werden, als in jener Scene bes britten Afts, da Lucio den langjährigen Belfershelfer seines Treibens, den eben in's Gefängniß geführten Bompejus mit mahrem Genuffe im Stiche läßt, beim Unglude bes Befährten der eigenen Straflofigkeit fich doppelt erfrenend. Ueber ben Bergog fällt er beim ersten Anlag mit einer Luft am Berleumden nup Laftern ber, welche des Fürsten Gleichaultigfeit gegen Lob und Tadel ber Menge nur zu vollständig rechtfertigt und ibm das schwermuthige Wort abnothigt:

> Nichts rettet Macht und Größe vor dem Gift Der Schmähsucht; auch die reinste Unschuld trifft Berleumdung hinterwärts?

Diefe und ahnliche Auswüchse am Körper der Gesellschaft

baben fich nun unter der Regierung eines ebeln, trefflichen Fürsten gebildet, eines Mannes, gang von Antonio's oder Brospero's gelaffener Sobeit und unverfieglicher Gerzensgute und Milde. "Gin Berr, in allen Dingen maßig; mehr erfreut, Andere froh ju sehen, als froh über irgend Etwas, das ihn felbst veranugte" - fo nennt ihn binter feinem Ruden der verständigfte seiner Rathe. Schlicht und genugsam in feinen Reigungen ift er mehr ein Mann des gründlichen, tiefen Gedankens als der fühn durchgreifenden That. Seine Reden find mit Sentenzen gewürzt. Dem Auftrag an Angelo schickt er eine gewichtige Betrachtung voran über die "wirthschaftliche Bottinn Natur, welche dem Einzelnen bervorragende Rraft nur barum leibt, damit er fie in Dienften, der Gesellschaft geleistet, verzinfe." Seiner Monchstracht machen fpäterbin seine erbaulichen Reden und Ermahnungen durchaus teine Schande. Trefflich und nachdrücklich belehrt er Claudio über die Nichtigkeit des hinfälligen Lebens, die reuige Julia entbehrt nicht seines troftenden Aufpruchs; der flugen Isabella Bertrauen weiß er schnell zu gewinnen. Diese Ueberlegenheit eines reichen, gewandten, durch keine Leidenschaft erregten Geistes bleibt denn auch nicht ohne Einfluß auf sein Thun. Ueberall zieht er dem Machtsbruch die kluge Berechnung vor. Er bat eine Borliebe für die Intrique, fast wie Samlet: mit bem großen Unterschiede freilich, daß tein ernster Conflict ibn, wie jenen, mit fich in Zwiespalt bringt.

In einer Anwandlung dieser bem gelaffenen Denker so natürlichen Stimmung beschließt er nun, für einige Zeit die Regierung ein paar ausgezeichneten Rathen zu übergeben, ihr Treiben jedoch zu beobachten. Den Beweggrund des seltsamen Beginnens läßt Shakspeare ziemlich im Dun-Bir bemerkten schon oben, daß er den ordnenden, schütenden Beobachter aller Birren jedenfalls brauchte, um die moralischen Ungeheuerlichkeiten seiner Fabel erträglich zu machen, oder doch die dramatische Spannung nicht jum tragischen Affect zu steigern. Nun erklärt zwar der Bergog sein Thun, dem Monche gegenüber, mit der Nothwendigkeit, den zügellosen Rotten der Stadt endlich Raum und Gebiß anzulegen. Er felbst habe die lange schlummernden, ftrengen Gesetze nicht weden können noch durfen: nicht könnte er ja mit Barte strafen, mas er so lange erlaubte, "benn ber ertheilt Erlaubniß, ber freien Lauf ber bosen Lust gewährt, anstatt der Strafe." So solle denn Lord Angelo in des Fürsten Namen strafen und die Uebelthater treffen. Daß er es thun wird, dafür burgt dem Bebieter feine ftreng fittliche und feusche Befinnung. Aber es bleibt immer auffallend, daß bei Uebertragung des Amtes an den Stellvertreter von allen diesen Dingen mit keis nem Worte die Rede ift. Angelo erhalt überhaupt feine Inftruction, fondern unbedingte Bollmacht:

> "Go fcharft nun, ober milbert bie Gefete, "Bie's eure Einficht heifcht."

Das sieht denn doch kaum aus wie ein Auftrag zu einer bestimmten, beschlossenen Maaßregel. "Mit besonderem Borbedacht" hat der Herzog nicht den altern, bewährten Escalus gewählt, sondern den jungern, mehr theoretisch gebildeten Angelo. Es ist eigenthümlich genug, daß er den

Zurückgesetzen um seine Meinung fragt, wie der Versuch wol ablaufen werde. Gine Art von Besorgniß spricht ferener deutlich genug aus den, gegen den Mönch hingeworsfenen Schlusworten:

Lord Angelo ift scharf und ftreng, Bor Laft'rung auf ber hut, gesteht sich taum, Blut fließ' in seinen Abern, und sein Hunger Sei mehr nach Brot als Stein. Balb wird sich's zeigen, Ob Macht ihn lockt, ob achte Treu ihm eigen.

Endlich darf nicht übersehen werden, daß dem Bergog, wie wir spater erfahren, Angelo's Benehmen gegen seine Berlobte gar wohl bekannt ift, und daß er es keinesweges billigt. Er tann über die Motive des Mannes faum zweifelhaft fein, wenn er es im Gespräche mit Isabella nachdrudlich schildert, wie jener die Braut in ihren Thranen verließ. wie er fein Treuwort gurudnahm, und ploglich über ihre verlette Ehre Entdedungen machte, als der Brautschat zu Grunde ging. Es wird nach diefen Betrachtungen kaum noch gewagt erscheinen, wenn unsere Auffaffung der hier vorliegenden Sandlung von der gewöhnlichen dahin abweicht, daß es in dem Shaffpeare'schen Stude nicht sowohl um Durchführung einer ftrengen Maagregel, ohne Blog-Rellung der höchsten Berson, fich handelt, als vielmehr um Die Brufung eines ausgezeichneten Mannes, deffen Beift und Talent der Bergog nicht miffen mochte, mahrend sein fittlicher Charafter ihm aus guten Grunden zweifelhaft scheint.

Wie billig wird nun unsere Aufmerksamkeit der Durch= führung dieses Charakters und der Erwägung der dabei

von dem Dichter berührten fittlichen und politischen Pro-

Recht nachdrücklich wird vor Allem die geistige Tuchtigleit und Ueberlegenheit des Mannes betont, um deffen Bollen und Thun es in dem Gedichte fich wesentlich banbelt. Der Bergog nennt ihn einen Mann, der ihn belehren könnte: Escalus erkennt bereitwilligft an, daß Jener por Allen das Vertrauen und die Huld des Monarchen verdient. Aber fast noch mehr, als durch feinen Geist, imponirt ber junge Staatsmann seinen gesammten Umgebungen durch die Strenge feiner Grundfage, durch feine asketische Selbstverleugnung. Er bat aus Tugend und Frommigkeit so zu sagen Metier gemacht, oder wie der Bergog so bezeichnend fich ausdrückt "er gesteht fich kaum, daß Blut in feinen Abern fließt, daß sein hunger mehr nach Brot sei, als nach Stein." Aber er war nicht nur tugendhaft von jeber, er sorgte auch, daß die Leute es saben. Beit beffer als der milde, freundliche Bergog war er "vor Lafterern auf der Sut". Jener muß es mit anboren, daß der Buftling Lucio ibn binterructe einen Narren nennt, einen feigen und lüderlichen Thoren und Tollen. Bon Angelo weiß der frivole Lästerer Richts zu berichten, als "daß ihn eine Deer-Nixe gelaicht hat". Er nennt ihn einen Mann, dem Schneewaffer in den Abern fließt, der nie der Sinne muntere Triebe und Regungen kannte, der fich abstumpfte durch geistige Arbeit, durch Studieren und Fasten! Wie wurde Angelo fich freuen, wenn er das Zeugniß aus dem Munde des Zeindes mit anhören könnte, wie würde sein Ohr diesen führen Tadel ichlurfen! Bei aller Ehrfurcht vor feiner Re-

spectabilität mare es nicht unmöglich, daß der Beobachter fich an Malvolio's Gelbftzufriedenheit erinnert fühlte, etwa an den Moment, da in jenem Buritaner das bekannte demuthige Tugendbewußtsein jum Durchbruch tommt, gegenüber dem Treiben der in den Stricken des Aleisches gefangenen Beltfinder. Ober, wenn diefe Bergleichung zu tief ariffe: fo viel fühlt auf der Stelle fich durch, daß Angelo nicht in der Reihe jener achten Ehrenhelden steht, auf benen das Auge des Dichters mit der rechten Baterliebe verweilt, als auf den Aleifch und Blut gewordenen Gedanken und Gefühlen seiner eigenen besten Stunden. Angelo's Regie rung erinnert von Anfang an zu fehr an das Berfahren jener Leute, "welche aller Belt den Bein und ben Ruchen verbieten mochten," weil fie fur ihre Person bas Guge nicht lieben. Es fehlt ihm - und das ift bei Shaffpeare ftets ein entscheidender Bug - es fehlt ihm durchaus der Sumor, diese Bluthe des durch Gelbsterkenntnig gur Erkenntnig der Belt und der Gesellschaft vorgedrungenen Mannesbewußtfeins. Man balte fein Benehmen gegen den tappischen Conftabler und beffen Sippschaft mit dem feines gediegenen Collegen zusammen, und man wird die Bringen Johann und Seinrich vor fich feben im Gespräch über Falstaff. Mit mürrischer, gelangweilter Sobeit bort Angelo den konfusen Bortrag des mehr eifrigen als logisch geschulten Gerichts-Dann überläßt er die Untersuchung an Escadieners an. Ins mit dem freundlichen Bunfche: "3ch hoffe, ihr werbet Grund finden, fle Alle zu flaupen." Escalus dagegen verliert keinen Augenblick weder Geduld noch humor. Er würzt das unerquickliche Berhor durch ein paar leutselig

gelaffene Scherze, versucht die Warnung, ebe er ftraft, und vergiebt weder feiner Burde noch der des Gefeges das Mindeste, indem er es menschlich und mäßig anwendet. Es find eben zwei grundverschiedene Unfichten über Recht und Regiment, welche fich bier gegenüber treten, und Shaffpeare trägt auf das Nachdrudlichste Sorge, diesen Begensak zu betonen, so wie seine eigene Stellung zu demfelben nicht im Aweifel zu laffen. Es bandelt fich darum, zu untersuchen, ob das Gesetz eine relative oder eine absolute Geltung beanspruchen durfe; ob die Menschen dazu da find. damit dem Gefete Genuge geschehe, oder ob das Gefet die Aufaabe bat. dem Boble der Menichen zu dienen, ob Befet und Sitte fich gegenseitig bedingen, oder ob Diese fich jenem zu unterwerfen bat, und ginge die Belt darüber ju Grunde. Die streitenden Grundprincipien unserer Rulturentwicklung treten fich gewiffermaßen verkörpert gegenüber, mit dem ganzen, frischen Leben der concreten Erscheinung, wie das Gedicht es verlangt, und dem tiefer blidenden Auge bennoch in ihrem Besen erkennbar. So vertritt Escalus schon in seinem ersten Gespräch mit bem Amtegenoffen durchaus den menschlich billigen Standpunkt, der den Richter verpflichtet, fich in die Seele des Berurtheilten zu verfeten, seine Beweggrunde zu prufen, Bersuchung und Widerstandstraft zu vergleichen, beim Strafen Befferung des Schuldigen, nicht feine Bernichtung jum 3mede der Abschreckung in's Auge zu faffen, vor Allem aber fich felbst in erfter Linie unfträflich zu zeigen. Er fordert in acht protestantischer Beise, daß die innere Burde des Regierenden und Strafenden feinen außern Anspruchen entspreche, er mag ben

Gedanken nicht ertragen, daß der Dieb den Dieb verurtheile, daß der Hermelin des Richters die bose Luft in deffen eigener Bruft mit ehrfurchtgebietender Sulle umtleide, mabrend er die Sunde verurtheilt, die er felbst nur ju gerne begangen batte. Dem entgegen besteht Angelo, der Mann des Buchftabens und der Autorität, auf der unnachfichtlichen Geltung des nicht dem Leben und der Sitte, sondern einem überlieferten Rechtsbegriff entsprungenen Gefeges. Dit ftarrer außerer Gewalt tritt er dem Strome der verderbten Bolkeneigung entgegen. Die alten, bestäubten Ruftzeuge der Gerechtigfeit werden hervor gesucht. Bergeffene Strafgesetze, benen, wenn es genau zuginge, die halbe Stadt verfallen wäre, fle sollen nun plotlich die untergegangene Bucht wieder herstellen. Mit welchem Erfolge? läßt uns der Dichter nicht lange im Dunkel. Wohl werden die luderlichen Saufer in den Borftadten niedergeriffen; aber in der Stadt bleiben fie fteben, "zur Saat", benn ein wohlweiser, respectabler Bürger hat fich für fie verwen-Beder Gefinnung noch Muth der Uebertreter zeigt Det. fich gebeugt. Frau Ueberlei ändert wohl das Quartier und die Firma, aber nicht das Gewerbe; des Pompejus Einsperrung wird der Orden des Bandarus icon ju übertragen wiffen, so lange Cavaliere wie Lucio und Seinesgleichen far Rundschaft forgen und ungeftraft einher geben - weil fie neben dem Muth der Uebertretung auch den des Meineides haben. Aber freilich - nicht Alle, welche dem Gesetze verfallen, find so geschickt und so gludlich. Wenn Lucio entwischt, so wird dafür Claudio gefangen, und der Mann des abstracten Rechts, der Doctrinar der abschreckenden und entfündigenden Gulne schielt fich an, setnem Princip ein glanzendes Opfer zu bringen.

Mit bitterstem Sohne zieht hier der Dichter gegen die ganze, vom theologischen Standpunkt aus in das Gebiet der Sitte und des schamhaften Gefühls eingreifende Gefet gebung zu Relde. Claudio, das Schlachtopfer eines astetisch-moralischen Rechtsbegriffes, ift eber Alles als ein unfittlicher und gefährlicher Mensch. Recht absichtlich werden alle Umftande fo geordnet, daß ihm gegenüber die Strenge des Richters zu mahrer Barbarei fich fleigert, daß die ganze Sinnlofigkeit des in die Idee der Rache und Gubne festgebannten Gesetzes zu deutlichster Anschauung tommt. Sein Bergeben hat mit Leichtsinn und Ueppigkeit, mit frivoler finnlicher Begierde kaum noch Etwas gemein. In redlicher Liebe hat er fich mit Julia verbunden; nur Aurcht vor schwerem, materiellem Verlust ließ seine menschlich reine und mahre Che der gesetslichen Beihe vorläufig entbehren: er denkt nicht daran, fich burch Leugnen zu helfen, und Julia's freudig hingebende, durch keinen Borwurf getrübte Liebe stellt für seinen Character ein nicht unverwerkliches Renanif aus. Das Geset, welches ihn verdammt, begegnet nicht einmal in dem Bergen der fprodeften, nonnenhaft feuscheften Jungfrau einer natürlich en Ruftimmung. "So nehm' er fie jum Beibe" ift das Erfte, mas Ifabella dem die Nachtricht bringenden Lucio entgegnet. Erft fpater, auf dem Bege des talten, logischen Schluffes billigt Zsabella das Urtheil. So ift denn gleich die erfte, rudfichtslose Unwendung des ftarren Rechtsprincips eine Ariegeertlarung gegen Billigfeit und humanitat nicht nur,

fonbern gegen den einfachen Menschenverstand. Um gegen Bieberholung ber Uebertretung eine Schranke ber Kurcht zu errichten, nimmt der Richter dem Uebertreter mit dem Leben das Mittel, seine That auf die einzig mögliche Art zu tilgen: burch Erfat des Schadens, welchen fie angerichtet - und in welcher Beise die Ungeheuerlichkeit des bier voeliegenden innern Widerfpruche auf die Gemuther wirten muß, läßt fich unschwer ermeffen. Chatspeare begnugte fich jedoch nicht mit diesem Erfolge. Er benutte die Uebetlieferung seiner Novelle, um das Brincip der astetischen, von den natürlichen Bedingungen menschlicher Entwidelung fich lossagenden, die Unbarmherzigkeit zum Berdienst erhebenden Tugend an seiner empfindlichsten Stelle zu treffen. Angelo's puritanische Uebertreibung wird nicht nur der Gefellschaft zur Blage. Sie gereicht ihm felbst zum Aluche, indem fle ihn unter das Joch des falschen Stolzes groängt, ohne daß sie doch die Kraft besitzt, seine Begierden zu tödten.

Um hier seinen Zwed zu erreichen, schus Shakspeare mit kuhnem Griffe eine seiner merkwürdigsten Frauengestalten. Dem Tugendideal, dessen Jüge aus Angelo's Charakter in häblicher Verzerrung uns anstarren, gab er in Isabella volsles, harmonisches Leben; er sührte seine Umrisse bis dicht an die seine Linie, jenseits welcher, zumal im Weibe, die Erhabenheit zur unerquicklichen Härte wird: aber im Begriffe, sie zu überschreiten, hielt er inne, und vollendete das herrlichste Bild der von sittlichem Adel und Willenstraft durchgeistigten, und dabei durch eine himmlische Herzenszgüte verklärten Schönheit.

Der erfte Eindruck, welchen wir von Isabella empfangen, ift der der strengsten, sprodeften jungfraulichen Reinbeit. Es wohnt in ihr ein Sang zur Askese, eine Ausschließlichkeit des geistig-fittlichen Strebens, die durchaus an Angelo's Grundanlage erinnert. In früher Jugendblüthe entfagt fie der Belt. Die Regel des Klofters scheint der Novize nicht streng genug; selbst einem Lucio imponirt ihre kalt strahlende Sobeit. Nur allmählich, in gewaltiger Reibung gegen feindliche Gewalten, erwärmen fich die reinen Ruge diefer festen, verschlossenen Gestalt. Wohl ift fie bereit, für den Bruder zu bitten, mohl ift ihr erstes, unwillfürlich beraus gesprochenes Urtheil über feine That menschlich und gut. Aber schnell gewinnt die Logik des Gesetzes die Ueberhand; ihre erste Bitte an Angelo ift gemeffen, fast fühl. Sie beginnt mit Berdammung der Unsittlichkeit, fie gesteht den Streit zwischen Wollen und Richt= Wollen in ihrer Seele. "Nicht um eine Nadel fonnte fie mit gabmerer Bunge bitten," meint Lucio, und es bedarf ber Ermunterungen dieses Menschen, um ihr Selbstvertrauen auf die Bobe der Situation ju erheben. Dann erft eröffnet fle eine nach der andern die Schatfammern ihres reich ausge statteten Geistes. Wir merken allmählich, daß Claudio doch Recht hatte, auf fle zu hoffen, "die begabt ift, wenn fie es will, mit holdem Spruch und Wig, und Jeden leicht gewinnt." Wie Borcia por dem Dogen preist fie in beredten Worten die Gnade:

> "Rein Attribut, bas Mächtige verherrlicht, Richt Königskrone, Schwert bes Reichsverwesers, Des Marschalls Stab, des Richters Amtsgewand,

Reins fcmudt fie Alle halb mit foldem Glang Als Onabe thut."

Angelo's Abschreckungstheorie macht fie nicht irre. In tühnem Schwunge verurtheilt fie die lieblose Harte der übermuthigen, sich sicher wähnenden Macht:

> "Könnten bie Großen bonnern, Wie Jupiter, fie machten taub ben Gott, Denn jeber winz'ge, Neinste Richter brauchte Zum Donnern Jovis Aether."

Sie dringt endlich bis zu dem Kern der vorliegenden Frage und — bis zu der sittlichen Grundanschauung des ganzen Gedichtes vor, indem sie, unbekümmert um alle Autoritätstheorieen, an Angelo's individuelles, menschlich-sittliches Bewußtsein sich wendet:

"Rlopft an die eig'ne Brust, ob Nichts drin wohnt, Das meines Bruders Fehltritt gleicht: bekennt sie Menschliche Schwachheit, wie die seine war, So steig' aus ihr kein Wort auf eure Zunge Zu Claudio's Tob!"

Damit führt sie den entscheidenden Streich auf den Segner, freilich nicht in dem Sinne, wie sie es wünschte und wollte. Angelo wird sichtlich ergriffen, überwältigt. Er ist nicht unzugänglich für diese siegreiche Aundgebung weiblichen Seeslenadels; aber statt zum Herzen zu dringen vermag sie nur seine Phantasie zu entslammen, denn dort hält der Dämon des Hochmuths unerbittliche Wache. So entsesselt das ihm geistig ebenbürtige Beib ganz naturgemäß nur seine Besgierde, welche gegen die blos sinnlichen Reize gewöhnlicher Frauen so lange gleichgültig blieb.

"Deil'ge zu fangen Köberst du sie mit Geil'gen: höchst gefährlich Ift die Bersuchung, die durch Tugendliebe Zur Stinde reigt."

So bezeichnet er kurz und wahr das Geheimniß der Beruchung, der er erliegt, und um so schmählicher und rettungsloser, je fester und härter die Rinde ist, mit welcher der geistliche Stolz sein Herz auch ferner gegen alle unberusenen, vom Berstande nicht gut geheißenen Eindringlinge vertheidigt.

Isabella ihrerseits schwankt nicht einen Augenblick in der furchtbaren Prüfung. Der Angriff richtet fich eben direct und brutal gegen den Nerv ihres gangen fittlichen und geistigen Lebens; fie mußte geradezu eine Undere werden, um hier nachzugeben. Freudig und ohne Rampf bat fie alle Genuffe und alle die goldenen Soffnungen der erblibenden Jugend dahin gegeben, um die eine Sehnsucht, den beißen Drang nach fittlicher Bollendung zu ftillen. In einer Büßenden könnte der Versucher die unter der Asche glimmenden Alammen erweden; ein Berg, das von dem Schmerze getäuschter Gluds- und Liebes-Soffnung im Rlofter ju genesen gedächte, das die Wolluft der Leidenschaft kennen gelernt, es könnte vielleicht der Wolluft des Opfers fich bingeben und einen moralischen Selbstmord begeben um das physische Leben des Andern zu retten. Aber Shafipeare überließ es einem fpatern, feiner gebildeten Jahrhundert, Die Poeste der Entehrung zu feiern und die moralische Erhaben heit der Schande in ein System zu bringen. Seine 3sabella ift keine Philosophinn, sondern ein anspruchsloses,

seiner geistigen Gaben kaum sich bewußtes Mädchen. Aber sie trägt den kategorischen Imperativ rein und stark in der Brust, welcher es ihr verbietet, die strahlende Krone der Tugend im Pfuhl der Schande zu suchen. Sie ist aus einem Gusse, wie jede gesunde Natur; sie mißt nicht mit zweierlei Maaß, und mit der Naivetät des moralischen Genies (wenn diese Zusammenstellung erlaubt ist), geht sie ihren Weg, ohne eine andere, entgegengesetzte Aufsassung der vorliegenden Frage auch nur für möglich zu halten. Ein antiser, d. h. urkrästig menschlicher Zug dieses Charakters ist hier nicht zu versennen. Es ist mehr als Arria's "Paete, non dolet!" wenn sie gesaßten Sinnes den geliebten Bruder zum Nichter ihres Entschlusses macht, wenn sie, in erhabener Begeisterung dessen erster, muthiger Auswallung erwiedert:

"Das fprach mein Bruber:

Das war eine Stimme Aus meines Baters Grab. Ja, bu mußt sterben! — Du bist zu groß, ein Leben zu erlaufen Durch meine Schmach!" —

Es ift wahrlich keine Redensart, mas fie hinzufügt:

"O, war' es nur mein Leben, Ich wurf es leicht für beine Freiheit bin, Wie eine Nabel!"

Freilich können wir uns eines Schreckens, wenn nicht eines Schauders kaum erwehren bei dem, was nun folgt. In Claudio, wie in Egmont im Gefängniß, erwacht Angesichts der Lockenden Versuchung plöglich die Liebe zum Leben. In glübenden beredten Worten macht sie sich Luft. Wir sehen

jeden Nerv zuden, sein Haar sich sträuben, als er die eisstalte Hand des Todes an dem jugendlich frischen Herzen fühlt, als alles Grauen und Entsepen, das seine Phantaste zu fassen vermag, sich ihm in das Donnerwort zusammen drängt: Du mußt sterben!

Ja! Aber fterben! Gehn, wer weiß, wohin, Da liegen, talt, eng eingesperrt, und faulen; Dies lebenswarme, fühlende Bewegen Berschrumpst zum Aloß; und ber entrückte Geist Getaucht in Fenersuthen, ober schaubernd Umftarrt von Wilften ew'ger Eijesmaffen!

Wer fühlt nicht die furchtbare Wahrheit und Gewalt dieser Worte, wer verstände Claudio nicht, da er schließt:

Das schwerste, jammervollste, irb'iche Leben, Das Alter, Armuth, Schmerz, Gefangenschaft Dem Menschen auferlegt — ist ein Paradies Gegen bas, was wir vom Tobe fürchten!

Und diese Worte richtet der Bruder an die liebreiche Schwester, in deren Gewalt es liegt, ihn zu retten. Sie aber wendet sich von ihm. Ein Thier neunt sie den in Todesangst slehenden Bruder, einen Ehrvergessenen. Sie entsagt ihm, läßt ihn dahin fahren in seiner Schande. "Benn auch ein Fußfall nur sein Schicksal wenden möcht', sie ließes walten. Sie kennt den Mann nicht weiter, der blutschänderisch Leben empfangen möchte durch seiner Schwester Schwach." Es ist keine Frage, daß unsere Sympathie für Isabella einen schweren Stand hat gegen diese surchtbar erhabene Kundgebung des Sittengesetzes, mit dem sich nicht dingen noch scherzen läßt. Aber nicht den Dichter haben wir anzuklagen. Es ist nicht seine Schuld, wenn jezuweis

len einer Zeit oder einem Geschlecht der Maaßstab und die Empfindung abhanden kommt für den ächten, mit der Unsehlbarkeit der Naturkräfte wirkenden Willen, für das schlechthin Nothwendige in der moralischen Welt.

Freilich hat Isabella's sittlich-erhabene Größe hier die höchste Entfaltung erreicht, welche mit den Gesegen des auf Harmonie und glückliche Lösung hinarbeitenden Drama's verträglich ist. Noch einen Schritt weiter, und Angelo's Wort sindet gegen sie Geltung:

Sei, was bu bift, Ein Beib; willst mehr bu sein, so bift bu keins.

Es ware um die fittliche Schönheit ihrer Erscheinung geschehen, wenn ihre lette Drohung gegen Claudio mehr ware, als ein augenblickliches Uebermallen des gereizten Befühls. Das bedachte der Dichter vortrefflich, als er ihr unmittelbar nach diefer Scene den Bergog guführte, mit neuen Borschlägen für die Rettung des Bruders. Es find burchaus nicht gang leichte Dinge, die der prufende, als freundlich-forgliches Schickfal über diefem moralischen Chaos waltende Fürst von ihr verlangt. Um den Bruder zu retten, foll die flösterlich feusche Jungfrau dem verabscheuten Berführer icheinbar nachgeben, ihre durch und durch mahrhaftige Natur foll zu einem frommen Betruge die Hand bieten, bei dem allerdings zwei treffliche Zwecke erreicht werden können, der aber nichts besto weniger ein Betrug und eine ziemlich anftößige Intrigue bleibt. Sicherlich, nicht ohne gewaltsame Ueberwindung eines tief fittlichen Efels wird Diefe Isabella zu einer Rolle fich hergeben, die von allen wol die lette ware, welche fie freiwillig wählte. Und que

gegeben, daß in dem vorliegenden, ganz außerordentlichen Kalle ihre Annahme, als durch den einfachen Inftinct gewöhnlicher Sumanität nothwendig bedingt, einen besondern Schluß auf den Charafter faum zuläßt, so wird die Saltung, in der das Opfer gebracht wird, dennoch Gewisheit geben, ob wir in jener peinlich = großartigen Scene es mit asketisch verhärtetem Tugendstolze zu thun batten oder mit dem naiven Erguß einer mit dem Sittengeset fich vollkommen eins Ablenden Seele. Es ift eine Hauptschönheit des Gedichtes, daß es in diesem hochwichtigen Punkte nicht den geringsten Zweifel auffommen lagt. Ohne den mindeften Scrupel geht Zsabella auf das Anfinnen des Bergogs ein, als auf eine fich gang von felbst verstehende Sache. der Gedanke daran beruhigt fie und giebt ihr Soffnung auf auten Erfolg. Mit ficherftem Tatt fpielt fie Die fcmie rige, zweideutige Rolle. Als fie dann Angelo's Treuloftakeit erfährt, ohne noch die Bereitelung des Bubenftreiches au kennen, spricht ihre Entruftung nicht in weibisch sentimentaler Rlage fich aus, sondern in dem Entschluß, den Mörder zu züchtigen. Auf der Stelle hat fie ihre Gedanten beifammen, um auf die verwickelten Rathichlage des Ber zogs einzugehen und fie dann ftandhaften Sinnes zu befolgen. Mit der markigen Sicherheit, die fie nirgends verlakt, tritt fie vor dem versammelten Bolt dem machtigen, durch alle Bortheile der Stellung und des Scheins gedeckten Uebelthater entgegen. Sie entlarvt ibn; aber taum bat er reuig fich schuldig bekannt, als fie mit acht driftlichem Sinne die Rache Gott überläßt und es beffer findet, daß Angelo an der lebenden Marianne fein Unrecht durch Thaten sühne, als daß er für das Andenken des doch immer nach dem Gefetz verurtheilten Claudio, resp. zur Genugthuung sür dessen beleidigte Schwester sein Blut vergieße. Der Dichter spricht sicher aus dem Herzen des Lesers, wenn er diese strengste und erhabenste seiner idealen Frauengestalten nach allen diesen Prüfungen dem Irrwege klösterlicher Askese entzieht und sie dem warmen, vollen Leben, dem natürlichen Beruse des Weibes zurückzieht. Dennoch müssen wir es seinem Zartgesühl Dank wissen, daß er ihr die augenblickliche, ausdrückliche Einwilligung in des Herzogs Werbung nicht zumuthet und die natürliche Perspective der nothwendigen und vorauszusehenden Entwickelung nicht übereilend verrückt.

In dem Augenblicke, da Jsabella sich mit dem Herzog zu Claudio's Rettung verbindet, übernimmt Jener die aussschließliche Leitung der Handlung und immer deutlicher tritt der Grundgedanke des Stückes nun von Scene zu Scene hervor.

Bie zu erwarten, bleibt Angelo nach seinem ersten Fehlstritt auf der schlüpfrigen Bahn des Berbrechens nicht stehen. Er wechselt damit durchaus nicht das Princip seines Lebens. Die ihn beherrschende Gewalt bleibt dieselbe: Eitelskeit und Herrschlucht und die davon bedingte außerste Abhängigkeit von dem Urtheil der Welt. Nur augenblicklich, durch eine Bersuchung gefährlichster Art überrumpelt, erlag er dem Sturme der Sinne; ja, selbst mitten in diesem spielte die Eitelkeit, das Gelüste, gerade diese spröde Bestalinn zu Falle zu bringen, eine bedeutende Rolle. Indem er scheinbar der Liebe erlag, wechselte er weniger den Herrn,

als die Art des Dienstes. Es ist nur natürlich, daß er unmittelbar nach dem Genuß mit, nun frankhaft gereizter, Energie in die verlassene Bahn sich zurückwendet. Krampshaft und rücksichtslos klammert er sich an sein letztes Gut, an die Achtung der Welt, sobald sein heller, undestechlicher Verstand ihm zuruft, daß er sie nicht mehr verdiene. Mit furchtbarer Klarheit tritt die Hohlheit dieses Scheinwesens nun vor sein inneres Auge:

O Rang! O Bürbe! Bie oft burch äuß're Schal' und Form erzwingst bu Ehrsurcht von Thoren; lockst die Bessern selbst Durch falschen Schein! — Blut, du behälst bein Recht; Schreibt "guter Engel!" auf des Teusels Hörner, So sind sie nicht sein Zeichen mehr.

Doch diese Einsicht kommt ihm zu spät. Er ist dem Gögen verfallen, dem er so lange geopfert, und zögert nicht, durch neue, schrecklichere Opfer die Berlangerung seiner truge rischen Gunft zu erkaufen. Es ware nicht ficher, den Bruber leben zu laffen, nachdem er die Schwefter entehrt hat. So finft der tugendstolze Befetgeber denn unter den gewöhnlichen, naturwuchsigen Berbrecher hinab, der wenigstens dem Schuldgenoffen sein Wort halt, wenn er auch den Richter betrügt. Claudio foll sterben, sogar vor der gesetzlichen Stunde und gegen die Form, damit er, einmal durch Isabella benachrichtigt, nicht etwa auf Rache bente. der baaren Unmöglichkeit, der schlagenden Evidenz weicht endlich in der Schlußscene der consequente Erop des Ber-Ohne ju juden bort Angelo Isabella's Rlage; brechers. auch Mariannen's Erscheinung findet ibn fest und verhartet.

Daß er nach der Enthüllung des Herzogs auf Bertheidigung und Entschuldigung verzichtet und nur um schnellen Tod bittet, ist Alles eher, als Wandelung seines Sinnes. Mit klarem Bewußtsein hat der entschlossene und in strengsten Grundsäßen herangewachsene Mann sein innerstes Lebensideal der Aufrechterhaltung des äußern Tugendscheines geopfert. Er sieht seinen Gößen zertrümmert, den Preis unwiederbringlich verloren. Fortsehung des Lebens und gänzliche Sinneswandelung, zum Bessern oder zum Schlechtern, zu ächter, demüthiger Tugend oder Schamlosssssit des Lasters sind hier untrennbar. Für den Augenblick liegt ihm das Eine so sern als das Andere; so stehen denn seine Gedanken still und er wünscht sich seige den Tod.

Bare es nun noch so schwierig, den Dichter zu verstehen, wenn er, in des Herzogs Gestalt, auch diesen argen Sünder von der allgemeinen Berzeihung nicht ausnimmt? Bohl mag es sein, daß die Ueberlieserung der Novelle und des Bhetstone'schen Drama's ihm die äußere Form des Borganges bestimmte. Aber er adoptirte die bizarre Erstndung seiner Borgänger, indem er nach seiner wohlbesannten Weise dem unverständlichen, verwirrenden Ereignis den Stempel der durchsichtigen und anregenden dramatischen That ausdrückte. Um dem Stücke nach dieser Seite hin gerecht zu werden, wird es nöthig sein, das planmäßige Wirken des Herzogs im Jusammenhange anzusehen.

Bir äußerten oben die Ansicht, daß Angelo's Anstels lung von Ansang an weit mehr der Prüfung des Mannes galt, als der Durchführung bestimmter Maaßregeln, mit deren Gehässigseit der Fürst sich selbst nicht belasten wollte.

Eine genauere Betrachtung des Gedichtes möchte diese Annahme dahin erweitern, daß die Probe nicht nur auf den Mann, sondern auf das ganze, durch ihn empfohlene und von ihm vertretene Regierungsprincip fich erftreckt. Jahre lang hat der Herzog felbst es mit humaner Milde versucht. Er ift mit seinen Erfolgen nicht zufrieden. Richt daß ihm oder dem Reiche ernste Gefahren drohten, daß rebellischer Uebermuth und Bosheit um fich griffen. Aber die Strenge der Sitten hat nachgelaffen, Ueppigkeit und Bergnugungsfucht walten. Man thut in öffentlichen Dingen allenfalls feine Pflicht, aber in den doch so wesentlichen Beziehungen des Brivatlebens, auf dem Gebiet der Che und der Familie geht es nicht so her, wie eine beforgte, wohlmeinende Regierung es wünscht. Wie da helfen? Angelo ift um die Antwort nicht verlegen. Dem lebendigen Fluß des Lebens ftellt er das ftarre Befet entgegen, die Furcht vor der Strafe foll die Sitte ersetzen, die Rudficht auf Zwedmäßigkeit und Billigfeit verschwindet vor den tablen Confequenzen formeller Logif; mit dem Fanatismus des achten Doctrinars unternimmt es Angelo, durch den Buchstabendienst feines Spstems die Gesellschaft zu retten. Und der Erfolg? feiner Darftellung verweilt das Gedicht mit einer Ausführlichkeit, welche deutlich die wohlbedachte Absicht verräth. Alle diefe Gerichts = und Gefängnißscenen, alle diefe draftischen und zum Theil unfaubern Bilber aus der Nachtfeite des Lebens laufen in einem Gedanken jusammen: der Berzog erhält überreiche Gelegenheit, fich zu überzeugen, wie dies ganze Treiben das Uebel nur ärger macht, wie der Liflige das Gesetz umgeht, wie der Unverschämte ihm ftraflos trost, während es mit dem Ungestüm der blinden Raturfraft gerade da zuschlägt, wo jede menschliche Erwägung
Schonung und Nachsicht gebietet. Und an dem weisen,
wohlwollenden Fürsten geben diese Erfahrungen mit nichten
verloren. Bor Allem überzeugt er sich von der Hohlheit
und Nichtigseit aller Autorität, welche nicht auf sittliche
Bürde sich gründet. Es kommt aus dem innersten Kern
protestantischer Gesinnung, jenes Verdammungsurtheil gegen
das abergläubige Autoritätsprincip, welches den Staat gerettet glaubt, so lange nur der Rock und der Titel den
Mann unbedingt heiligt und schützt:

"Bem Gott vertraut bes himmels Schwert Muß heilig sein und ernst bewährt, Selbst ein Muster, uns zu leiten, So festzusiehn, wie fortzusichreiten, Gleiches Maaß ben fremben Fehlen Und bem eignen Frevel wählen.
Schanbe bem, ber töhllich schlägt Unrecht, bas er felber hegt."

Und hand in hand mit dieser Iteberzeugung geht denn auch jene menschliche und freisinnige Auffassung der Strase, die sie durchaus als Besserungsmittel betrachtet, nicht als Abschreckung noch als Gühne für eine rächende, nach dem Blute des Günders dürstende, an seinen Schmerzen sich weidende Gottheit. Diese Auffassung leitet alle Schritte des Herzogs. Sie giebt ihm den Zuspruch ein, durch welchen er Julia und Claudio aufrichtet, sie bestimmt ihn dann, als er ihr redliches Gemüth erkannt, sie zu retten; ihr verdansen Lucio, der Berleumder und Angelo, der uns

gerechte Richter, ihre Begnadigung. Nicht durch ihren Tod follen fie bugen, fondern indem fle, felbftfuchtigem Starrfinn entfagend, ihre Pflicht gegen die von ihnen Berletten erfüllen. Die Gerechtigkeit artet darum nicht in schlaffe Gutmuthigkeit aus, Lucio wird Zeit und Beranlaffung genug haben, fich zusammen zu nehmen, wenn er in der wohlverdienten ehelichen Prufung nicht zu Grunde geben will, die ihm der Herzog auflegt. Angelo wird für feine bofen Berfuche, denn zur That ift es zum Glud nicht gekommen, an der empfindlichsten Stelle geftraft. Er fieht die beiß ersehnte Frucht langer Selbstquaal zerronnen und muß, feinem Dunkel entfagend, ein neues Leben anfangen, wenn er hoffen will, das verlorene Bertrauen je wieder zu Selbst mit dem thierischerohen Bernardin wird gewinnen. noch ein Befferungsversuch unternommen, weil er schwerlich mit Bewußtsein gefündigt. Der Fürst aber ergreift aufe Neue die Bugel bes Staates, nicht verbittert noch eingeschüchtert durch die Bilder menschlicher Berirrung und Schwäche, die er gefehen; fondern in geftärktem Bertrauen auf die humanen, freisinnigen Grundfage, denen er bis dahin gehuldigt, überzeugt, daß jene Anficht keineswegs der Inbegriff der Beisheit ift, welche den Scharfrichter als die Grundlage der Gefellschaft betrachtet1, und für feine trüben Erfahrungen im Umgange mit bem Bolfe burch eine reichliche Ernte an unvergänglichen Schägen ber Liebe und Treue entschädigt. - So fcuf Shaffpeare aus einer barbarisch frivolen Novelle eines seiner tieffinnigsten Dramen: "Maaß fur Maaß", durchaus eine bewußte

und glänzende Widerlegung dieses bedenklichen Spruches 2, zeigt den Dichter der harten Rechtsanschauung seiner Zeit um Jahrhunderte voraus, und ersetzt dem Denker reichelich, was es in mancher seltsamen Scene den Aesthetiker missen läßt.

### Anmerkungen zur eilften Borlefung.

¹ (S. 412.) Et cependant toute grandeur, toute puissance, toute subordination repose sur l'exécuteur: il est l'horreur et le lien de l'association humaine. Otez du monde cet agent incompréhensible: dans l'instant même l'ordre fait place aux choses; les trônes s'abiment et la société disparaît.

Joseph de Maistre: Les Soirées de Petersbourg, ou entretiens sur le gouvernement temporel de la providence. 1821.

2 (S. 413.) "Ein Angelo für Claubio, Tob für Tob: Liebe für Liebe, bittern haß für haß Gleiches mit Gleichem gahl' ich, Maaß für Maaß." So spricht ber herzog im fünften Att — als er bereits entschloffen ift, allen Fehlenben zu verzeihen und Besserung, nicht rächenben Untergang ber Schulbigen zu erstreben.

## 3 wölfte Borlefung.

#### Cymbeline.

Das vorliegende Drama gehört zu den Schöpfungen der Shakspeare'schen Muse, in welchen der Dichter den klassischen Regeln am rücksichtslosesten den Gehorsam weigert. Johnson trug deshalb kein Bedenken, es unbedingt zu versurtheilen.

"Dieses Stud", so meint er, "enthält manche richtigen Gedanken, einige natürliche Dialoge und einige hübsche Scenen. Aber sie werden auf Rosten großer Uebelstände erlangt. Die Thorheit der Ersindung hervorheben, die Sinnlosigseit der Entwickelung, die Berwirrung der Namen und Sitten verschiedener Zeiten und die Unmöglichkeit der Ereignisse in irgend einer Lebensordnung, das hieße, die Kritik an widersstandloser Albernheit verlieren, an Fehlern, die zu deutlich für die Entdeckung und zu plump für die Uebertreibung sind."

Diese Auffassung ist seitdem vor der von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gewachsenen Begeisterung für Shakspeare längst zu Schanden geworden. Schlegel erklärte Cymbeline für eine der wundervollsten Schöpfungen des Dichters. Drake

ift der Meinung, daß fast jede Seite des Studes die ausschweifende Ungerechtigfeit des Johnson'ichen Urtheils erweise. Er erklart die, allerdinge nicht gang ju leugnenden, Rehler für unerheblich und findet fich durch die Ginheit des Charafters und der Stimmung für den Mangel der Ginheit der Zeit und des Orts reichlich entschädigt. An die Spitze der Bewunderer ift in neuester Zeit Gervinus getreten. mochte Combeline nur mit den vorzüglichsten Berten des Dichters vergleichen und widmet ihm die liebevollste, enthufiastisch anerkennende Betrachtung. Das Bublicum aber, das lesende wie das schauende, ift diesem Umschwunge der Kritif nur mit Burudhaltung und Borbehalt gefolgt. Combeline gebort immer noch zu den Werken des Dichters, die es in ausgedehntern Rreifen im Bangen und Großen nur zu einem Succès d'Estime gebracht haben. In Deutschland ift, fo viel ich weiß, feine Aufführung nur auf den Buhnen von Rünchen, Wien und Berlin versucht worden. Es bat an Bewunderern und vor Allem an neugierigen, resp. wißbegierigen Zuschauern keinesweges gefehlt. Aber von einer Wirkung, welche an die des Hamlet, an die von Romeo und Julia und des Kaufmann von Benedig erinnerte, hat man denn doch nicht gehört. Noch bei den Aufführungen in Berlin im Mai 1857 waren Bublicum und Runftrichter, wenn auch nicht falt und ablehnend, so doch jedenfalls vorfichtig und getheilt. Eine solche Thatsache hat zwar bei der afthetischen Burdigung des Bedichts feine entscheidende Stimme, aber auch fle gang ju überfeben wird eine befonnene Betrachtung nicht das Recht haben. Und angenommen, die Tadler waren ganglich im Unrecht, fo ift ein gefliffentliches

Absehen von den gerügten Schwächen des Werkes gewiß nicht der Weg, um einer richtigern Schätzung einen zuver- lässigen Boden zu schaffen.

Bersuchen wir lieber, mit den sich aufdrängenden oder doch thatsächlich erhobenen Zweiseln vor Allem gründlich in's Reine zu kommen, damit die Würdigung des Ganzen an Klarheit und innerer Sicherheit gewinne, was ihr an enthusiastischem Schwunge vielleicht verloren ginge.

Bie bei so vielen Stücken Shakspeare's richten die Hauptangriffe der Gegner sich auf die Bahl, die Gliederung, die Führung der Handlung. Sie vor Allem wird aus mehrsachen Gründen einer vorläusigen Betrachtung besdürfen:

Der Dichter versetzt uns an den hof des altbritischen Rönigs Cymbeline, welcher, so berichtet die Sage, jur Zeit des Raifers Augustus in Britanien herrschte. In der Umgebung des Herrschers fieht es so trübselig aus wie im Sofund Staatshaushalt des alten Lear, feines Bolfsgenoffen. Die beiden Göhne, die Hoffnung des Landes, find feit Jahren verschwunden, geraubt, man weiß nicht wie noch von wem. Der alternde Monarch wird ganglich von seiner zweiten Gemahlinn beherrscht. Sie hat ihm einen Stieffohn, Cloten, in's Saus gebracht, das Urbild des unfähigen und bochmuthigen Gludspilzes. Ihn auf den Thron zu beben, foll die Erbinn des Reiches, Imogen, Cymbeline's einziges, noch vorhandenes Kind einer verhaften Che fich opfern. Go will es die herrschfüchtige Königinn, fo der schwache, von ihr geleitete Monarch. Aber Imogen hat ich on gewählt. Mit Boftumus, ihrem Pflegebruder, eines verdienten Feldherrn einzigem am Hofe erzogenem Sprößling, verbindet fie seit Jahren die innigste Seelengemeinschaft, jest auch das Gelübde ehelicher Treue, welches in Jupiter's Tempel die Liebenden heimlich vereinte. So sest sie den Schmähungen des Baters ruhiges Dulden, seinen Eingriffen in ihre höhern Pflichten aber Festigseit entgegen. Sie läßt den geliebten Gatten in die Verbannung ziehen, in getroster Erwartung einer bessern Jukunst.

So kommt Boftumus nach Rom. Sein romantisches Schickfal erregt Reugierde und Theilnahme. Bang aufgebend in seliger Beiftesgemeinschaft mit der entfernten Gattinn, voll ihres Breises und stolz auf das felsenfeste Vertrauen zu ihrer Treue, worauf seine ganze Rukunftshoffnung fich arundet, reigt er den Biderfpruchegeift der übermuthigen, aristofratischen Jugend. Gin Buftling von Sandwerk bietet eine frevelhafte Bette auf Imogen's Treue. Postumus wehrt fich tapfer genug gegen die Regungen übermuthigen Stolzes Endlich fiegt das Gelbstgefühl des auf sein seltenes Glud. gludlichen Liebenden, es flegt der Abschen des reinen Bergens vor der frivolen Steptie der felbfigefälligen Gemeinheit über die Besonnenheit und das Zartgefühl, welche er der Abwefenden schuldet. In der Absicht und der sichern Soffnung, den Arevler zu ftrafen, überliefert er Imogen's Chre den beimtückischen und unverschämten Angriffen eines durch Die Bedingungen der Bette zu außerstem Bagnig getriebenen Glüderittere. Postumus hat sich in Imogen nicht getäuscht. Aber feinem eigenen Scharffinn hat er zu viel vertraut und die Runftgriffe des gewiffenlosen Begners bat er zu wenig gefürchtet. Imogen widersteht mübelos und

glanzend dem Berführer, aber fie giebt den Ranten des Betrugers und Lugners, ohne ihre Schuld, eine gefährliche Bloke. Bostumus, durch feines Geaners nur zu mahrscheinlichen Bericht getäuscht, verliert Urtheil und Saltung im Aufbraufen des subjectiv vollkommen gerechtfertigten Bornes. Sein Diener erhalt Befehl, die vermeintlich treulose Gattinn zu tödten. Bon ihrer Unschuld überzeugt aber fann er fich au der That nicht entschließen. Er enthüllt der Richts Abnenden ihre schreckliche Lage, nachdem fie, von dem zudringlichen Freier auf's Aeußerste gebracht, mit ihm heimlich vom hofe entflohen, - wie fie jubelnd hofft, gur Bereinigung mit dem angebeteten Gatten. — Da bricht scheinbar ibr Doch bald rafft fie fich auf aus dem rasendsten Muth. Schmerz. Gleichgültig gegen die Gefahr, vollfommen Berrinn über die Schüchternheit ihres acht weiblichen Bergens, entschließt fich die Ronigstochter, in mannlicher Tracht dem Leben die Stirn zu bieten. Die hoffnung, felbst den treulos geglaubten Gatten wenigstens zu feben, giebt ihr übernatürliche Energie. Aber ihrem Muthe versagt die physische Rraft. Erschöpft, dem Tode nah, im Balde verirrt, erreicht fie die Sohle, in welcher die langft todt geglaubten Bruder unter Schutz und Leitung ihres Entführers indeß zu idealen Naturmenschen heran gereift find. Ein wunderbar liebliches Idull durchbricht nun die dramatische Sand-Bon den Söhlenbewohnern mit Jubel empfangen wird Imogen ihnen in Kurzem Zierde und Schmuck ihres einsamen Lebens. Gin myftisch = romantischer Naturzug, ei= gentlich eine fremde Macht in der fonnenhellen Shaffpeareschen Welt, schlingt um fie und die Bruder ein geheimniß-

volles Band. Cloten, ber verfolgende Berber, erliegt im übermuthig erzwungenen Rampfe dem Schwert des Guide rius, des älteren der beiden Junglinge. Imogen trinkt in einem Anfall von Schwäche aus dem Fläschchen, welches der alte, treue Diener Pisanio ihr für solche Fälle gegeben. Es enthält nicht das Bift, welches die feindselige Roniginn, von der es fam, darin alaubte, wohl aber einen fraftigen Schlaftrunt. Scheintodt wird Imogen von den Genoffen ihres einsamen Lebens beklagt und feierlich beigesett neben Cloten's topflofer in des Postumus Rleider gehüllter Leiche. Sie erwacht endlich wie aus schwerem Traum. Jammernd glaubt fie die Leiche des scheinbar ungerechten und treulofen. aber noch immer beiß geliebten Batten zu erkennen. entstieht und findet in Lucius, einem romifchen Offizier. einen herrn und Beschützer. — Denn unterdeffen ift bas römische Beer an der britannischen Rufte gelandet. Es tommt. den Tribut zu erzwingen, welchen Cymbeline auf feines Beibes Rath dem Augustus weigerte. Mit ihm zieht Sathimo, der Anstifter des Unheils, und der langst verzweifelnd bereuende Boftumus: der Lettere, um durch freiwillige, großartige Buße seine Schuld zu fühnen, weit entfernt von dem Gedanken des Kampfes gegen das heimische Land. Es fommt zur Schlacht. Die Briten flieben. Boftumus, in Bauerntracht, mit ihm des Königs aus dem Balde berbeigeeilte Gohne, Buiderius und Arviragus, nebst ihrem Pflegevater stellen durch muthiges Beispiel und Ermahnung der Beichenden die Schlacht her und gewinnen den Sieg. Jachimo, mahrend des Rampfes durch Bostumus edelmutbig verschont, wird gefangen, ebenso Lucius und Imogen.

Bostumus selbst hat um den Tod gefochten, um Beruhigung seines Gewiffens, nicht um Ehre und Sieg. Er vertauscht den Bauernkittel wieder mit dem romischen Schmud, lagt fich fangen und foll mit den andern Gefangenen fterben. Da erscheint Jupiter selbst dem Schlummernden und verheißt glücklichen Ausgang. Der König läft die vornehmen Gefangenen noch einmal vor fich führen, damit fie ihr Urtheil vernehmen. Gleichzeitig erscheinen Bellarius, Guiderius, Arviragus, die Helden des Tages, und die munderbarften Enthullungen und Biederertennungen folgen Schlag auf Schlag. Querft läßt die Königinn, von ihrem Todes= lager, eine Beneralbeichte ihrer Anschläge und Schandthaten vermelden; dann bekennt Jachimo reuig feine Schuld, durch Imogen an des Bostumus genommenem Ringe erkannt: Bostumus flagt fich reuig des Mordes der Gattinn an, Imbgen giebt fich zu erkennen, Bellarius ftellt dem Bater Die einft geraubten Sohne gurud. Run Freudenthranen, allgemeine Beiterkeit und Berföhnung. Bostumus und Imogen, durch das Biedererscheinen der Bringen aus der gefährlichen Nähe des Thrones entruct, empfangen in feliger Bereinigung ben Lobn der geprüften und acht erfundenen Treue und bas Drama schließt mit einem Blid in die beiterste, gludlichste Rufunft.

Das ware in aller Kurze der Umriß der Fabel. Shatsspeare entnahm die Liebesgeschichte der neunten Novelle im zweiten Buch von Boccaccio's Decamerone (vielleicht einer engslischen Bearbeitung derselben vom Jahre 1603, dem "Westward for Smelts", von dem Steevens berichtet). Die Staatshandlung lieferte Holinshed's Chronif und die Idplle

von den verlorenen und wiedergefundenen Königsföhnen hat der Dichter wahrscheinlich erfunden. Styl, Anordnung des Ganzen, häufige Anspielungen auf die Antike erinnern an die Zeit, in welcher Antonius und Kleopatra, Troilus und Creffida, das Wintermahrchen entstand. Die Commentatoren schwanken für de Entstehungszeit zwischen ben Jahren 1605. 1606 und 1609, doch verdient die lettere Bahl wol ben Borzug. 1 Das Ganze ift so bunt, so weit angelegt, scheinbar so der dramatischen Einheit ermangelnd als irgend ein Shaffpeare'sches Stud. Aber das allein murde seine verbaltnifmäßig faltere Aufnahme auf der Buhne nicht er-Bir wiffen, daß in mehr als einer Dichtung Shatflären. speare's die verworrenfte, ja die miderspruchevollfte Sand= lung einer überwältigenden Birfung feinesweges hinderlich ift, sobald der Dichter die volle Rraft feiner Charafteristif. die Runftgriffe seiner unvergleichlichen Detailmalerei, das binreißende Leben seines Dialogs in vollem Umfange ent-Es scheinen aber in der That noch andere Uebelftanbe, als jene überweite und überladene Romposition fich bier bemerflich zu machen.

Um es gleich heraus zu fagen: Wir vermissen in Cymsbeline hin und wieder das unmittelbar packende, mit der ganzen Frische und Fülle der thatsächlichen Wirklichkeit auf uns eindrängende dramatische Leben, auf welchem die wunsderbare Bühnenwirfung der vollendetern Arbeiten Shakspeare's hauptsächlich beruht. Der epische Stoff tritt, wenn auch durchaus nicht überall, aber doch gelegentlich, noch starr und halbverarbeitet zu Tage; der Fluß der dramatischen Handlung hat ihn nicht ganz überwältigt. Wir kloßen

auf Scenen, in welchen die Spielenden offenbar nicht in eigenem Intereffe fprechen, fondern gur Belehrung des mißbegierigen Parterre's. Schon die Exposition ift ziemlich Amei Edelleute unterhalten fich, augenscheinlich um unfretwillen, von den Ereigniffen am Sofe; unfer Intereffe für das Drama wird querft durch Borte, durch Erzählung in Anspruch genommen, nicht, wie sonst stets bei Shaffpeare, durch lebendige Sandlung. Bon abnlicher Abfichtlichkeit ift die zweimal schablonenmäßig wiederkehrende Scene, in welcher der eine Bofling dem Cloten unverschämt schmeichelt, mahrend der andere jedes Kompliment mit einem höhnischen "Bei Seite" begleitet. — Bo die gabel fich in den engen dramatischen Rahmen durchaus nicht einzwängen läßt, fpielt gelegentlich ein für das Berftandnig des Auschauers nur zu nothwendiges, sonft aber schwach motivirtes Gelbftgesprach eine bedeutende Rolle. der dritten Scene des dritten Aftes, da Bellarius ohne irgend fichtliche Röthigung oder Beranlaffung uns die Ge schichte vom Raube der Bringen, von Beranderung ihrer Namen, von ihrer Ernährung durch feine Gattinn Gurnphile erzählt. Sodann überfturzt fich nicht felten die handlung. Es wird uns nicht Zeit gelaffen, in die lieblichften ober intereffantesten Situationen uns einzuleben. Immer neue Eindrude fturmen auf uns ein, ehe die Birtung det frubern zu rechter Geltung gefommen; fo g. B. in der an fich so reizenden Scene des Begrabniffes der scheintodten Imo-Es scheint fast, als hatte die Erstarrte gerade nut das Beggeben der Bruder abgewartet, um auf der Stelle durch ihr Erwachen die Berwickelung zu vermehren.

andern Stellen wird unfer Glaube an die Bahrscheinlichfeit der Sandlung von wichtigen, mit theatralischer Bunftlichkeit fich einstellenden Zwischenfällen ein wenig ftark in Anspruch genommen. So als Cloten fich mit einem Male im Befit der Rleider befindet, in welchen Postumus in die Berbannung ging; als die fterbende Koniginn mit ihren Geständniffen den Augenblick der allgemein wie eine Aluth herein brechenden Erklärungen ganz gewiffenhaft abzuwarten scheint. Auch Sachimo's plokliche Gewiffenhaftigkeit erscheint für die dramatische Katastrophe, für die glückliche Beendigung des fünften Attes weit nothwendiger, als für die na= turgemäße Entwickelung seines Charafters. Bon der Schlachtscene wollen wir schweigen. Sie erklart und entschuldigt fich vollständig durch die Einfachheit der Shaffpeare'schen Bubne und durch die Gewöhnung des damaligen Bublifums an dergleichen rein symbolische Darftellungen. Aber das mas terielle prophetische Täfelchen, welches die Jupiter=Bifton dem schlafenden Bostumus zuruckläßt und die etymologis ichen Kunftstude, welche der Bahrfager nachher mit mollis aër und mulier macht - alle diefe feltfamen Arabesten. welche die eigentliche dramatische Sandlung durchziehen und umgeben, fle kommen der Gesammtwirkung wol nur wenig ju Gute.

Das wären ungefähr die Uebelstände, welche der vollen dramatischen Wirkung dieses ebenso wunderlichen, als reichen und großartigen Gedichtes mehr oder weniger hinderlich sind: Kleinigkeiten, wenn man will, aber doch wohl hinreichend bedeutend um bei der heutigen Inscenesezung des Stückes die ganze Ausmerksamkeit des Regisseurs und des

Dramaturgen in Anspruch zu nehmen. Nur freilich daß sie uns kein Hinderniß werden dürsen, den poetischen und sittlichen Gehalt der bei alledem unendlich interessanten und bedeutenden Schöpfung vorurtheilsfrei zu erforschen und nach seinem ganzen Umfange mit höchster Anerkennung und Dank zu genießen. Schon eine Bertiefung in die reiche und tief angelegte Charakteristif gewährt eine Ausbeute, welche die Mühe der Betrachtung überreichlich sohnt. Vielleicht daß sie auf einen Standpunkt uns führt, von dem auch eine geistige Einheit, ein leitender Grundgedanke in dem bunten Wechsel der Ereignisse und Schicksale sich wahrnehmen läßt.

Der Blick fällt natürlich zuerst auf Postumus und Imogen, die durchaus maaßgebenden Träger des Interesses. Zu ihnen treten die secundären Gestalten sördernd oder hindernd in Beziehungen verschiedeuster Art. Die Episode von Bellarius und den Prinzen schlingt sich durch Imogen's Schicksale ansänglich wie eine hochpoetische Ergänzung ihres Charafterbildes. Dann dehnt sie sich plöglich zu einer activen Gewalt des Drama's aus, äußerlich und innerlich nothwendig für die reiche und erfreuliche, aber, wie nicht zu leugnen, etwas verwickelte und romanhafte Lösung.

Fassen wir, um den Hauptgestalten gerecht zu werden, vor Allem die Sachlage in's Auge, in der wir sie kennen lernen, die Natur und das Treiben der sie umgebenden Welt.

Schon Schlegel hat das außerordentliche Geschick, oder den glücklichen Instinct rühmend gewürdigt, mit welchem Shakspeare hier ganz moderne Züge, antik-römische Ueberslieferung und altbritische Sage zur Herstellung und Aus-

schmudung des freien, geseiten Bodens der "poetischen Zeit" zu vereinigen wußte. Die ganze Färbung des Bildes, die geistige Atmosphäre des Stücks ist gegen Lear gehalten ohne Frage eine milde, wo nicht abgeschwächte zu nennen. Aber die Erwägung, daß zu des Kaisers Augustus Zeit bereits römischer Einsluß veredelnd auf die alten Briten gewirkt haben konnte, sie war wol die letzte, welche Shakspeare dabei in den Sinn kam. Es gehört die gauze Einseitigsteit einer in culturhistorische Parallelen sest gebannten Kritik dazu, um in des Leonatus Neußerung gegen Philario die Andeutung einer solchen Ansicht des Dichters zu sinden. Es ist an dieser Stelle einsach von der Tributsorderung Roms die Rede und von der Fähigkeit Englands, sie zu verweigern. Postumus rühmt in ächt englisch-shakspeare'scher Weise die kriegerische Tüchtigkeit seines Volkes:

"Ihr vernehmt wohl eher Daß eure gallischen Legionen landen In unserm unerschrodnen Baterland, Als daß man einen Deut zahlt. Kriegsgeübter Ift unser Boll als einft, da Julius Cafar. Ihr Ungeschied belächelnd, ihren Muth Doch finstrer Blide werth fanb!"

Auf diese Stelle gründet ein berühmter Erklärer seine ganze Deduction des bewußten culturhistorischen Gegensages, in welchem Cymbeline zu Lear gedichtet sein soll, zu der finstern Tragödie der alten, uncultivirten Heidenzeit. Als ob nicht diese Andeutung fortgeschrittener Kultur sich ganz speziell auf die Kriegskunst, keinesweges auf Milde der Sitten bezöge, abgesehen davon, daß ste als wirklich historische Beziehung des Stückes so gut als allein steht, während in

zahlreichen Scenen die Rittersitte und die Bölkerverhältniffe des sechzehnten Jahrhunderts sich ganz vortrefflich mit den Römersagen der Chronif und mit den Naturzuständen der vom Dichter frei hinzugedichteten Idulle vertragen. mochte wol am ficherften fein, fich aller gezwungenen Deductionen zu entschlagen und den Hintergrund der Sandlung einfach zu nehmen, wie der Dichter ihn darftellt. Wir baben es eben mit den Ruftanden eines Sofes zu thun, an welchem die schlimmsten Leidenschaften theils unter der glatten bulle der feinen, weltmannischen Sitte ihre Amede verfolgen, theils in plumpstem, tappischem Ungeschick fich zur Schau tragen. Der König, eben so kurzsichtig und schwach als reizbar, aller Menschenkenntniß entbehrend, ift in feinen alten Tagen in die Schlingen einer ehrgeizigen, gewiffenlosen Intriguantinn gefallen. Im Grunde ift er es allein, der über den Charafter und die Absichten der Roniginn und ihres Sohnes fich täuscht. Der neue Bring wird von seinen Schmeichlern im tiefften Bergen verachtet, Boffumus und Imogen finden bewundernde Anerkennung und warme Theilnahme. Ihnen gehören die Bergen; der Röniginn, ihrem Cloten und dem Monarchen aber die Worte, Blicke und Thaten. Mit unverfennbarem Rachdruck verweilt der Dichter bei der Schilderung dieses ganzen fraftlosen, gefchminkten Treibens. Es geht ein scharfer Bug des Biderwillens gegen die Sohlheit und Erbarmlichkeit der fogenannten weltmännischen Lebensflugheit durch das gange Drama. Der Shaffpeare'sche Brundzug der innern Bahrhaftigkeit findet, um fo ju fagen, in positiver und negativer Darstellung sich überall wieder. Mit wahrhaft ingrimmigen

Humor lassen die beiden Gespräche Cloten's mit den Hoffavalieren den Schmeichler und den von ihm Betrogenen sein Spiegelbild sehen. Feiner ausgeführt, aber nur um so verlegender zeigt sich dasselbe sittliche Misverhältniß in dem Umgange der Königinn mit ihrem Gemahl. In tieser Berechnung schmeichelt die Stiesmutter äußerlich der ihr verhaßten Prinzessun, um ihr des Vaters Herz desto sicherer zu entziehen. Den schwachen Gemahl weiß sie absichtlich zu ärgern, weil sie seine Gutmüthigkeit kennt, die nach der Auswallung die Versöhnung stets theuer bezahlt. So macht sie ihn absichtlich zum Zeugen von dem Abschied des Postumus und Imogen's:

"Doch führ' ich Ihn biefes Beges. Kränt' ich ihn auch stets, Mein Unrecht tauft er ab, versthnt zu sein, Zahlt mein Bersund'gen schwer."

Da Imogen auch nach der Verbannung des Gatten sich standhaft erweist, denkt die Königinn unbedenklich über ihre Leiche hin sich den Weg zum Thron zu bahnen. In weitaussehender, kluger Berechnung sucht sie durch verstellten Eifer sür Naturstudien das Vertrauen des Arztes zu gewinnen, damit er sie die Bereitung des Gistes lehre, dessen
sie für ihre Pläne bedarf. Zwar den alten, redlichen Menschenkenner kann sie nicht täuschen; desto besser gelingt ihre
Rolle dem Könige gegenüber. War Cymbeline doch von
je der schlauen Verleumdung zugänglicher als der redlichen,
vielleicht rauhen Pstichttreue. Er, der in seinen besten
Iahren seinen verdientesten Kriegsmann ungehört verurtheilen konnte, er stößt jest den Spiegel der Ritterschaft,

den trefflichen Postumus, um eines täppischen Emporkömmlings willen von sich, und von der Schlechtigkeit der Heuchlerinn, die seine Diener sehr wohl durchschauen, kann ihn das eigene Geständniß der Sterbenden kaum überzeugen. Zu größerer Deutlichkeit empfängt das ganze, hohle Treiben dieser ohne sittlichen Halt um den äußern Erfolg sich abmühenden Welt wiederholt sein Urtheil in den Kernsprüchen des Bellarius, der von ihr spricht, wie der dem Schissbruch Entronnene von dem wüthenden Weere:

"Kenntet ihr nur die Wucherei der Städte, Und hättet sie gefühlt; die Kunst des Hoses, Der, schwer errungen, schwerzlich wird verlassen, Wo dis zum Gipsel klimmen sichrer Fall ist, Der Gipsel selbst so schlüpfrig, daß die Furcht So schlimm ist, wie der Fall; des Kriegs Beschwer Ein Müh'n, das nur Gesahr zu suchen scheint Um Glanz und Ruhm, der dann im Suchen stirbt; Und das ein schwachvoll Spitaph so oft Statt edler That Gedächtniß lohnt; ja, selbst Durch wackes Thun verhaßt wird, und noch schlimmer, Sich bengen muß der Bosheit."

So schildert er seinen Knaben die offizielle Welt, "wo der Dienst ist Dienst, nicht weil man ihn gethan, nur wenn er so erkannt."

Und mitten in dieser Welt läßt der Dichter nun zwei der reinsten, idealsten, kerngesundesten Gestalten sich beswegen, die er geschaffen. Es ist der dunkle hintergrund einer in die kleinen, selbstschiegen Interessen des Lebens versunkenen und dabei in selbstgefälliger Bewunderung ihres eigenen Richts sich spreizenden Welt, auf dem die reich ents

widelten, lichthellen Charaftere der beiden Liebenden zu vollster Geltung gelangen.

Beide, Imogen wie Postumus werden mit einem Enthustasmus, um nicht zu sagen mit einer Ueberschwenglichkeit des Lobes uns angekündigt, die von vorn herein auf ganz besondere Intentionen des Dichters zu schließen berechtigen.

> "Sein Frühling ward schon Ernt'; er lebt' am Hofe, (Ein seitner Fall), in Lieb' und Lob ber Erste: Dem Ingsten Musterbild, bem Reiferen Ein Spiegel für bes Schmucks Bollenbung, und Ein Kind ben Ernstern, die zu Thoren wurden, Um fibren sich zu lassen."

So entwerfen die Höflinge des Postumus Bild hinter seinem Rücken (in der That, ein seltner Fall), und der ganze Kranz des Ruhmes und der Bewundrung wird in noch vollendeterer Fülle auf Imogen's Haupt übertragen, wenn der Erzähler hinzufügt:

"In ihrer Bahl tonnt ihr am beften lefen, Bas für ein Mann er ift."

Einen eigenthümlichen Eindruck macht nach dieser glänzenden Ankündigung die Lage und Stimmung, in welcher wir Imogen's Bekanntschaft machen. Sie erinnert auf den ersten Blick weit weniger an Porcia, als an Julia oder Desdemona. Das Musterbild aller Beiblichkeit hat eben in der wichtigken Angelegenheit der Jamilie gegen des Baters Billen gehandelt. Sie hat sich heimlich vermählt, und der Erinnerung an ihre kindliche Pflicht setzt sie keine leidenschaftliche Gemüthswallung entgegen, sondern die rubige Festigkeit des unerschütterlichen, wohl überkegten Ent-

schlusses. "Sie ist dem Jorne des Baters gefühllos. Ein tieferes Leid tilgt Furcht und Angst in ihr." Freilich wird das Auffallende ihres Benehmens durch die triftigsten Entschuldigungen auf der Stelle gemildert. Nicht wie Desbemona knüpfte sie von der überreizten Phantasie verführt ihr Schickfal an den durch Alter, Bolksart, Charakter ihr gänzlich entfremdeten Mann; nicht wie Julia hat sie dem ungestümen, ersten Andrang des Bluts sich ergeben. Ihre Liebe ist die allmählich gereiste Frucht langen, vertrautesten Umganges.

"Bater,

Rur ihr feib fchulb, lieb' ich ben Boftumus: 3hr gogt ihn auf als meinen Spielgefährten. Er ift ein Mann, werth jeber Frau; und ber Faft um ben gangen Preis mich übergablt."

Das ist ihre gewichtige Entgegnung auf die Vorwürfe des Alten. Es verdenkt es ihr auch unter den Hofleuten Riemand, daß sie den Raben verschmähte, um den Abler zu wählen. Aber bei alledem bleibt ihre Lage im schrossen Gegensatz gegen jene Familien-Pietät des geistig gesunden und wohlgearteten Beibes, von der wir bei der Besprechung des "Raufmann von Benedig" behaupteten, Shakspeare ebenso gut wie der nüchternste Moralist betrachte sie als eine Grundbedingung des Gedeihens auf diesem Gebiete. Gleichwohlsteht Imogen's Ausgang so wie die ganze Entwickelung ihres Besens der von Gesundheit und Lebensfülle strahlenden Erscheinung Porcia's weit näher, als den Frauengesstalten der beiden Tragödien. Es wird mithin zu erwägen sein, ob und wie der Dichter diese scheinbare Abweichung

gerechtfertigt hat. Bielleicht daß auf diesem Bege die Aussicht fich bietet, der einheitlichen Idee des Kunstwerkes zu begegnen, falls überhaupt eine solche unter den bunt wechselnden Scenen der Handlung sich birgt.

So viel zeigt fich auf der Stelle: Ungeahndet und gefahrlos scheint die, immerhin nothgedrungene Auflehnung des Bergens gegen die realen Grundlagen der Gesellschaft auch hier nicht zu bleiben. — Die Liebenden haben sofort, fo scheint es, nur zu mablen zwischen troftlofer Entfagung und verzweifeltem Rampf gegen alle Pflichten und Berhaltniffe der wirklichen, fie umgebenden Welt. Und angenommen, daß in folden Fällen die Leidenschaft naturgemäß das entscheidende Bort spricht, statt der Bernunft, so durfte der Ausgang hier keineswegs zweifelhaft fein. Bie 3mogen dem Bater entgegen trat, haben wir eben gefehen. Die Innigkeit ihrer Liebe, die glühende Leidenschaft, mit der fie erwiedert wird, schildert der Dichter in der Abschiedescene mit feinen allerlebhafteften Karben. Namentlich Imogen's Gefprach mit Bifanio, der die letten Blide und Gruge des scheidenden Geliebten genof, es reicht in dieser Be ziehung an das Befte, was Shaffpeare gefchrieben. Imogen ift hier die reine, achte Frauennatur in ihrer herzigsten Entfaltung, von keiner conventionellen Feffel gehalten: wenn fie dem alten Diener schildert, wie fie dem Scheidenden nachgeblidt haben murbe, bis er in Luft verfchmolzen mare, wie sie dann sich abgewendet batte, um zu weinen. Morgens, Mittags und Mitternachts will fie fich betend mit ihm begegnen, fle bejammert den Abschiedskuß, in zwei Borte eingefaßt, den der Eintritt des Baters dem Geliebten

entzogen. Es ift nur eins auffallend bei der ganzen Sache: daß es nämlich überhaupt zum Abschiede kommt! Warum reift Postumus allein? Warum hat Imogen so gar feinen Bedanken an Alucht mit dem Geliebten? Ein wesentliches außeres hinderniß ift nicht vorhanden. Die Thronerbinn und ihr ritterlicher Gemahl haben fichtlich ginen großen Theil des hofes auf ihrer Seite, und ficherlich find es die Schlechtesten nicht. Es ift undenfbar, daß eine Entführung bier nicht alle nothige Gulfe fande, daß im Auslande nicht Schutz und Gaftfreundschaft ihnen in reichem Maage zu Gebote ftande. Imogen hat also offenbar einen innern Grund, der fie gurud balt. Mit feinem Tatt, mit dem Instinkt der reinen Seele eben fo fehr, als mit klarem Bemußtsein unterscheidet fie die Grenglinie, mo der berechtigte Biderstand gegen unsittliche Unbill von selbstfüchtiger Emporung gegen die Ordnung fich scheidet. Fest und entschlossen widersteht fie den Beirathsplanen des Baters und dem Andringen des Werbers; denn hier handelt es fich um ben Rern ihres fittlichen Lebens. Es gilt, das innerfte Beiligthum ihres Bergens, ihres Fühlens und Denkens vor Entweihung durch einen Unwürdigen zu bewahren, es gilt. eine Luge zu meiden, die unfehlbar ihr ganzes Leben vergiften mußte. Und noch mehr: auch ihre außern Pflichten ftreiten wider einander. Sie schuldet dem Bater ben Behorfam der Tochter, fie schuldet dem Reiche, deffen Erbinn fie ift, ein edles murdiges Saupt, einen Bostumus, keinen Cloten. Ihre weibliche Natur ift in derfelben Lage, wie die männliche des jungen Rodrigo, da Diego fich auschickt, dem frei geborenen Jüngling die Bande zu binden.

Ш.

dem gefährlichen Bendepunkt angelangt, wo es für ein ganzes Leben sich handelt um die sittliche Freiheit, mit allen ihren Sesahren und Leiden, aber auch mit ihren Entzückungen und ihrem Heil, oder um dumpse, geistködtende Auchtschaft, hat sie den vollen Muth des Entschlusses. Aber sie hat auch die Kraft des Maaßhaltens. Indem sie sich, auf jede Sesahr hin, gegen das Unwürdige wehrt, weigert sie sich nicht, das blos Schmerzliche zu ertragen, und hier liegt denn auch die Entscheidung, welche ihren Charaster dem Tragischen entrückt und den gesunden, heitern Ausgang des Drama's sittlich und ästhetisch nothwendig macht. Die Entwickelung dieses Reimes freiester Selbstständigkeit, verbunden mit demüthigster Unterordnung unter die Pflicht, sie trägt von nun an in erster Linie das Interesse des Stücks.

Und feine leichten Prüfungen find es fürwahr, in welschen der Dichter die Kraft dieser, fast seiner idealsten Frauensgestalt, sich erproben läßt.

Zwar der erste Kampf mit den seindseligen Elementen der Gesellschaft hat noch nicht Viel zu bedeuten. Wohl weiß Jachimo, der abgehärtete Wüstling, das Gift der Berleumdung trefflich zu mischen, durch welches er ihr den sützen Gedanken an den Geliebten vergällt. Man zuckt ordentlich für sie zusammen, wenn der Schurke ihr von Postumus erzählt, "dem ausgelassenen Briten", von dem Ausbund aller lustigen Kumpane, den er noch niemals ernsthaft gesehen. Man sühlt, wie die schlau eingeleitete Verleumdung, das Mährchen von der Untreue des Gatten, sie im Tiefsten verwundet. Aber als dann die Gemeinheit des bei seines Gleischen an leichte Siege gewöhnten Versührers sich so plump

und unvorsichtig entlarvt, da hat auch alle Sorge ein Ende. Imogen's ploglich ausbrechende Entruftung, ihre augenblickliche Sicherheit in Beurtheilung Diefes ihrer Borftellungs= weise durchaus fremdartigen Menschen, - alles das muthet uns mehr wie ein nothwendiges Naturereigniß an, denn als die Entscheidung eines sittlichen Kampfes. Den weiteren Berlauf der Intrique gestaltet der Dichter zu einer der entzückenosten Scenen, die er jemals geschrieben, zu der eigentlichen Glanzscene des Drama's. Der Triumph der schlummernden Unschuld über das vertrodnete und verhartete Gefühl des selbstsüchtigen Weltmannes: Jachimo's Entzücken, mit Selbstanklage gemischt, die duftige, beimliche Rube des Zimmers, das reizende Stillleben, welches die Solde umgiebt und das Bild ihrer Anmuth und Reinheit uns entgegenstrahlen läßt aus der saubern Ordnung und der finnigen Bahl ihres Sausraths, aus den Bemalden, an benen ihr Auge hing, aus dem Buche, das fie einschlummernd zeichnet und fortlegt — Alles das bat, so viel mir bekannt, nur in der berühmten, entsprechenden Scene des Rauft seines Gleichen. Es ist etwas von Mephisto's und viel von Faust's Gefühl in der Aufregung und der schaudernden Bolluft, mit welcher Jachimo feine Diebesheldenthat vollbringt.

So ist denn der Saame des Unheils gestreut. Aber noch ehe er seine gistigen Früchte treibt, soll Imogen die Feindseligkeit des Lebens schmerzlicher als bis dahin empfinden. Der abgewiesene Freier, ermuthigt durch Postumus Entfernung, geht von zudringlichen Huldigungen zu unversschämtesten Beleidigungen über und drängt das sansteste

weibliche Gemuth aus gefaßtem, geduldigem Zuwarten zu entschlossenem Handeln.

Shakspeare zeigt fich bier eben fo mannigfaltig in ber Betrachtung menschlicher Entartung, als wir ihn unerschöpflich finden in der Ergründung und Darftellung der reichsten und seltenften Offenbarungen menschlichen Beistes. Unter der langen Reihe seiner Selbftlinge, seiner groben oder schlechten Gefellen findet Cloten nicht gang seines Gleichen. Er ist eine seltsame Mischung von Bistol, dem aufgeblafenen, mart- und inhaltlofen Lumpen und von jenem Don Juan, dem murrischen, bosartigen Gefellen in "Biel garmen um Nichts". - In seinen Gesprächen mit den schmeichelnden Sofleuten zeigt er in jedem Borte die dummftolze Frechheit des durch den Born des Gludes ploglich jum mächtigen herrn gewordenen Lumpen. Schon das Stottern, das Sprudeln feiner Rede verrath die dumpfe Berworrenbeit seines Beiftes. Bon einer unflaren Borftellung feiner Trefflichfeit, seines unerschöpflichen Rechtes vollkommen benommen, tappt er in der Gefellschaft umber, wie ein Truntener unter Blafern und feinem Geschirr. Rein Schritt, feine Bewegung, die nicht schädigte und verlette, Andere und ihn felbst, wie es tommt. Die ftete Furcht, feiner Burde zu vergeben, das eigentliche Brandmal aller nichtsnutigen Parvenu's, es macht ihn unfläthig grob aus Grundfat, da er es doch hinreichend ift aus Inftinkt und Ge wohnbeit.

"Schickt es sich, daß ich gehe und ihn ansehe? Ist das keine Erniedrigung für mich?"

Diefe an seinen Schmeichler gerichtete Frage enthält in der

That den Hauptschlussel zu den Extravaganzen seines Benehmens. Wo er gereizt wird, verhält seine Bestialität sich
zu der Bosheit des Jago und Edmund, wie die Wuth eines Thieres zu der eines Teufels. Er tritt dicht neben Caliban, den Thus der thierischen Gemeinheit, wenn er mit Behagen den Plan seiner Rache sich ausmalt. In des Postumus Anzug gekleidet will er ihn ermorden, dann den Leichnam verhöhnen, dann Imogen, "die Geliebte" entehren, endlich mit den Füßen sie vor sich her stoßen nach Hause. Die Dummheit nimmt seiner Schlechtigkeit nicht den Stachel, wie es sonst wol natürlich ist. Ihr Uebermaß ist im Stande, ihn furchtbar zu machen, da es die Gesahr seinen Blicken verbirgt. Freilich sindet er auch auf diesem Wege an dem Naturmenschen Guiderius endlich seinen sehr kurz angebundenen Meister.

Es könnte fast befremden, daß es dieser moralischen Mißgeburt, diesem "rohen, thörichten, stolzen Richts" gelingt, Imogen's Geduld zu erschöpfen. Aber es ist auch nicht die nur lästige und langwierige "Belagerung" seines Werbens, welche die Liebliche zur Selbstvergessenheit treibt, sondern sein freches Schmähen auf Postumus, den Abwesenden, den Geliebten. Als man den Mann ihrer Wahl, "einen niedern Wicht" nennt, "mit kalten Schüsseln aufgefüttert", "einen Miethling für Bediente", "einen Tischauswärter" 2c., erst da kommt die sonst wunderbar gelassene Natur dieses ächten Weibes aus aller Fassung. Fast in Teiner eignen Sprache bedient sie den rohen Gesellen. Und nun freilich, da das Eis einmal gebrochen, hat es auch mit ihrem Ausharren, mit ihrem Bleiben am Hose ein Ende.

Nun ift ihr die vorgespiegelte Aufforderung gur Flucht, gur gewaltsamen Bereinigung mit bem Beliebten, eine frobe, felige Botschaft, der fie mit dem ganzen Ungeftum der lange mühiam bekämpften und endlich flegreichen Leidenschaft fich bingiebt. Run möchte fie ein geflügeltes Rog befigen, um im Nu zu dem glücklichen hafen zu entschweben, wo fie den Theuern zu feben hofft. Und dann, in der fturmifchften Ballung des entzudten Gefühle, trifft fie mit gerschmetterndem Strahl die furchtbare Bahrheit. Ihre gute Natur, die innere Besundheit ihres geiftigen Lebens foll die schwerfte Probe bestehen. Natürlich ist gangliche Bernichtung, Ueberdruß am Leben die erste Wirkung der unerhörten Enthüllung. Aber sofort erhebt sich ihr starkes Selbstgefühl in bitterer Entruftung gegen die Luge. · die Untreue des Gatten scheint der ihres Werthes fich vollkommen Bewußten aus der Anklage zu sprechen. Sie wurde fich selbst umbringen, fürchtete sie nicht die Gunde und lebte in ihr nicht ftark und gewaltig das erhaltende, lebendig machende Bewußtsein des Rechtes, der ungebeugten fittlichen Rraft. So ist ihr die fünftige Reue des vermeintlich untreuen Gatten eben fo flar, fie geht ihr taum weniger an's Berg als feine gegenwärtige Schuld, unter der fie fo namenlos leidet. Sie behält das Maag für Andere, weil fie fich felbst nicht verliert und rafft fich zu neuer Lebensund Leidensfraft auf, unmittelbar nach den Paroxysmen des Schmerzes. Ihre Entschloffenheit bebt vor teinem Bagniß gurud, das fie in die Rabe des lieben Gunders fubren. tonnte, um welchen ihr Fühlen und Denken fich nun einmal bewegt, durch das innerfte Gefet ihres Lebens getrieben.

Alles will sie thun, "was Sittsamkeit zum Tode nicht versletzt."

"Dem Unternehmen Werb' ich mich an, und will es auch bestehn Wit Kürstenmuth."

So entschließt sie sich, sie die bis auf den innersten Nerv ächt weibliche Natur, in männlicher Tracht dem rauhen Lesben die Stirne zu bieten. Aber nur zu bald erliegt, nicht ihr Muth, aber die physische Kraft, dem verzweiselsten Besginnen. Bis auf den Tod erschöpft, im Baldgebirge verzirrt, erreicht sie des Bellarius Höhle — und hier läßt der Dichter mitten in dem Fluß der Handlung einen milden, lieblichen Ruheplatz uns erscheinen, von dem aus manches Unklare vor dem Blick gefällig sich ordnet, während er an und für sich mit den köstlichen Blüthen ächter Poesse überzreichlich bedeckt ist.

Das Idhil von Bellarius, Arviragus und Guiderius ist als ein Prachtstüd der Gattung von jeher anerkannt worden. Aber seine Zweckmäßigkeit gerade an dieser Stelle, seine Nothwendigkeit oder auch nur Nützlichkeit für die Durchsführung des dramatischen Grundplanes hat man vielsach bezweiselt. Ich möchte es nicht wagen, diese Zweisel gänzlich zu heben. Es ist die Frage, ob die Handlung für Gewinnung entschieden größerer Präciston und Nebersichtlichkeit ein wesentliches Motid verlieren müßte, wenn man diese Episode aus dem Stücke entsernte. Aber ein recht wesentlicher und bedeutender Gedankenzusammenhang zwischen diesen Scenen und der reichen Entwickelung der beiden Hauptssiguren, der Imogen und des Postumus, sollte sich denn doch wohl entdeden lassen.

Bellarins, einst von dem leicht getäuschten Könige, dem er treu und rühmlich gedient, gröblichst beleidigt, bat eine eigenthümliche Rache genommen. Er bat fich der einzigen Sobne des Ronigs bemächtigt. Gern von der großen, falichen und eigensüchtigen Belt, die ihm gründlich verhaßt ift, erzieht er die Rnaben in Sittenreinheit, Arbeit, Magigfeit. Er übt ihren Beift durch finnvolle Betrachtung und Lebre, ihr Charafter gewinnt eine feste, goldachte Bafis in einer Gemeinschaft, die durchaus auf Boblwollen und Gerechtigfeit fich grundet, in der es keinerlei Menschenfurcht gieht, als die natürliche Achtung vor dem wohlwollenden, ehrmurdigen Alter, feinen Borgug, als den durch tuchtigere Leistungen jedesmal erlauften Borfit bei dem mäßigen, gemeinsamen Dable. Diefem fleinen, friedlichen, bergigen Rreise geht Imogen auf, wie ein freundlich ftrablender Bir feben fle mit Jubel begrüßt, festgehalten mit Stern. ber vollen marmen Sympathie ber frischesten Jugend, bann nach ihrem vermeintlichen Tode rührend und aufrichtig beflagt. Und indem wir uns einleben in die herzigen Bestalten Dieses fostlichen Stilllebens, werden wir eines forgfältig durchgeführten Begenfates inne, ber ichwerlich obne Bedeutung sein durfte für die Auffassung der ganzen Epis Auf Imogen wirft die Aufnahme in den Bund der føde. Höhlenbewohner wie die Einkehr eines lebendigen Organismus in das von der Ratur ihm bestimmte Element. ift, als ginge ein alter, lieber Herzenswunsch ihr jett in Erfüllung, jener Bunfch, den fie auch aussprach, als ber Bater fle querft mit dem unholden Berber befturmte:

"D wär' ich Doch eines hirten Tochter! mein Leonatus Des Rachbar- hirten Sohn!"

Es ist ihr sichtlich in Außendingen lange nicht so gut geworden. Trot des Grames, der, den Andern unbemerkt,
an ihr zehrt, entfalten sich ihre ächt weiblichen Trefflichkeiten wie die Blume in der Sonne. Ordnung und Zierlichkeit hielten mit ihr den Einzug in den kleinen, genügsamen Haushalt. "Sie würzt die Suppen, als wäre Juno
krank, und sie die Pflegerinn." Uneingedenk der Nathschläge Pisanio's bewegt sie sich in mädchenhaftester Anmuth, statt mit pagenartiger Reckheit in der ungewohnten
Berkleidung. Die tiese Schwermuth ihres Rummers wird
durch das unwillkürliche Erwachen ihrer kerngesunden Natur
lieblich verklärt:

"Und lieblich paart er Seufzer mit Lächeln, gleich als ob ber Seufzer Betlagte, bag er nicht fold Lächeln feit"

Wenn irgendwo, so könnte sie hier sich mit dem Leben ausföhnen, das sie um ihre Glückshoffnung betrogen. Fern
von jedem Gedanken an Untreue, selbst gegen den treulos
geglaubten Geliebten, wünscht sie sich ein Jüngling zu sein,
um hier in redlicher Freundschaft, in stiller, nüplicher Thätigkeit die Leidenschaften zur Ruhe zu bringen.

Wie anders die Brüder! Trop der trefflichen Lehren und Warnungen ihres Pflegevaters leidet es die im Walde Erzogenen nur schwer in dem ebenso eintönigen als gesunden und unschuldigen Leben. "D göttliche Ratur, wie herrlich bu dich selbst verkündigst In diesen Fürstenkindern! Sie sind sauft Wie Zehhnt, dessen hauch die Beilchen küßt, Sein süßes Haupt nicht schautelnd; doch so rauh, Wird heiß ihr Königsblut, wie grauser Sturm, Der an dem Wipfel saßt die Bergestanne Und sie zum Thal beugt. Es ist wunderbar, Wie unsichtbar Instint in ihnen bildet Königsgesinnung obne Unterricht!"

So schildert sie Bellarins. Und diese "Königsgestinnung", ober sagen wir lieber diese ächte, feurige Mannesgestinnung (denn der schwachmüthige Cymbeline ist ja auch König) sie macht dem Pflegevater genug zu schaffen. Seine Lobreden auf das Glück der Einsamkeit und der genügsamen Freibeit, sie sinden nur ungläubige Hörer. Guiderius fühlt aus seinen Worten nur das Ruhebedürsniß des steisen Alters heraus. Ihm selbst ist dies Leben

"Gin Räfig ber Unwiffenheit, Reisen im Bett, ein Kerter, wo ber Schulbner Richt über feine Grenze barf,"

Auch Arviragus fürchtet ein Alter ohne Erinnerungen, ohne Ruhm. Es wird ihm schwer um's Herz, wenn er bedenkt, daß er Nichts sah, daß er nur ist, wie das Vieh.

Und es bleibt nicht bei Worten. Da Guiderius auf Cloten stößt, da der täppische Gesell ihm prahlend mit seiner Hoheit, seinem Nange zu Leibe geht, da er den Niedrigen ohne Umstände als einen Berbrecher behandelt, empfängt er die ächt Shakspeare'sche Antwort:

"Die ich verehre, fürcht' ich, Die Klugen; über Narren lach' ich nur, Die fürcht' ich nicht!" Und sein Angriff auf den verwegenen Raisonneur kostet ihn ohne weitere Umstände das Leben. Des Bellarius Borstellungen über die Gesahren der That machen den selbstgewissen Jüngling wenig bedenklich. Und als nun wirklich die großen Vorgänge der Weltbühne dem stillen Thale sich nähern, als eine ernste Entscheidung die Männerkraft aufruft, da ist an ein Jurückhalten nicht weiter zu denken. Der Ungestüm der Jünglinge reißt den Alten fort, mit Postumus entscheiden sie die Schlacht, und als die Wiedererkennung nachber ihr Schickfal erfüllt, haben sie Gaben des Glückes durch ihre Thaten erworden, um sie nun erst wirklich und segenbringend zu besiehen.

Diesen vom Dichter mit sichtlicher Liebe ausgeführten und fräftigst betonten Zügen des lieblichen Doppelbildes gegenüber, erscheint es nun wol kaum noch gewagt, wenn wir die ganze Idplle als ein Komplement zu dem Charakterbilde Imogen's betrachten, als den absichtlich durchgessührten Gegensat männlicher, unverdorbener Grundanlage gegen die des Weibes. Hier Kraft, dort Fassung; hier kühner Impuls, dort liebevolle, gleichmäßige Ausdauer; hier Streben nach Aufregung, nach Ersahrung, selbst nach Gefahr, dort Freude am Kleinen, an sicherer, gleichmäßiger Ruhe, das ist augenscheinlich des Dichters Devise. Und sie empfängt das klarste Licht durch einen Blick auf Postusmus, zu welchem die auskeimende, noch unreise Nännlichsteit der königlichen Brüder gewissermaßen die Brücke schlägt.

Es fehlt viel, daß Postumus den Berpflichtungen des ihm anfangs gespendeten Lobes so gleichmäßig und so vollständig genügte, wie wir es an Imogen gesehen haben.

Amar die edle Nichtachtung, mit welcher er im Abgehen dem plumpen Angriffe eines Cloten begegnet, kann nur für ihn einnehmen, ebenso wie seine Kaffung und Selbstbeberrschung, als er das Baterland und die Beliebte nun meidet. unangenehmer wirft die häßliche Bette auf jedes unverdorbene, männliche Gefühl. Mögen feine Bertheidiger immer bervorheben, daß man durch Brahlen ihn reigt, daß er mit ber Bette die Absicht verbindet, den frechen Spotter weiblicher Tugend nach seinem unfehlbaren Unterliegen empfind-Immer bleibt doch der Umstand bedenklich, lich zu strafen. daß er schon einmal in Frankreich einen ähnlichen Streit Offenbar ift er geneigt, der freien Gottesgabe treuer, hatte. aufrichtiger Liebe fich als eines fichern, unverlierbaren Befites auch vor Andern zu rühmen: und wo bei diefem Boden auf die Bunft des Schidfals der achte, fittliche Glaube an die Treue des geliebten Besens fich mit einer Art Uebermuth, wo nicht geradezu hochmuth, zu mischen beginnt, das ift nicht gang leicht zu entscheiden. Daß es in diesem Buntte nicht vollkommen richtig fteht, zeigt dann deutlich genug fein Benehmen bei dem Unhören des falichen Berichtes. Es wird Niemand bestreiten, daß Jachimo's Erzählung außerlich vollfommen glaubwürdig erscheint und daß der geriebene Abenteurer fie mit aller leichten Gleichaultigfeit vorbringt, Die man in solchen Källen bei dem Sieger voraussett. schlimmer fteht es mit der innern Glaubwürdigkeit des Be-Er dürfte gewiß Berdacht erweden, vielleicht recht richts. dringenden, er mußte Rachforschungen aller Art vollkommen Aber dies Losbrechen einer mahren Othellorechtfertigen. Phantafie, dies Schwelgen in den rohesten, verlegenoften

Bildern, dies raffinirte Buthen gegen das gange Geschlecht. por Allem der rasche Entschluß der Rache: Alles das find Berirrungen, allerdings der Ueberfraft und einer im Innersten edlen Natur, aber doch immer Berirrungen, bei denen es ohne Buße nicht abgehen wird. Postumus ift hier überall das Gegentheil von Imogen in der abnlichen Lage. Sie alaubt fich verrathen, wie er. Aber fie bietet fich dem Tode, mahrend er Tod verhangt, er muthet, mahrend fie refignirt. Die Probe des Schickfals findet den Mann mes niger fest in seiner Bahn als das mehr concentrirte, in fich zusammen geschloffene Beib. Aber wenn bier der erregbarere Wille, die größere Kraft den Fehltritt bedingt, so macht fie auch eine Buße möglich, die dem Beibe verfagt ift. Das Weib bust durch leidende Ergebung. Der Mann fühnt die Schuld durch entschlossenes Sandeln. So faßt Goethe die Frage im Fauft. Aber Shaffpeare in der Bestalt des Postumus geht noch einen Schritt weiter. Bon tiefer Reue ergriffen, gang wie Imogen es voraussab, noch ebe Sachimo feine Schuld befannt bat, beschließt Bostumus die großartigfte Buße, welche die Phantafie erfinnen fann. Unerkannt und ungeehrt für das Baterland fterben, ift fein erfter Gedanke. Aber das Schicksal gewährt Sieg fatt bes Da leiftet er in gelaffener Gelbftüberwindung bas Höchste. Im Schmuck ber bestegten Keinde lakt er von seinen Landsleuten fich fangen. Ihr Sohn und Spott ift ihm eine Beruhigung, die fichere Aussicht auf den Berbrechertod begrüßt er mit der Freude des Kranken beim Anblick der rettenden Arzenei:

"So, ihr urew'gen Rächte, Nehmt ihr ben Rechnungsschluß, so nehmt mein Leben, Und reißt entzwei ben Schuldbrief!"

Mit dieser Selbsterneuerung und wahrhaften Wiedergeburt des Charafters, auf dem Boden des Gewissens, der freien von kühner Willenskraft getragenen Sittlichkeit, schließt sich denn auch der Kreis der dramatischen Handlung. Jupiter selbst steigt vom Himmel herab, um dem bewährten Mann das Räthsel des Lebens zu verkünden:

"Den hemm' ich, ben ich lieb'; es wird fein Lohn Berspätet, füßer nur!" —

Die Prüfungen sind zu Ende, Schlag auf Schlag folgen Enthüllungen, Erklärungen glücklichster Art; Imogen ist am Ziel ihrer eigensten Herzenswünsche, da die Auffindung der Brüder ihr mit dem Besitz des ächt erfundenen Gatten auch den ersehnten Frieden des Privatlebens gewährt und die selige Lösung aller Misverhältnisse sindet am Schluß ihren schiften poetischen Ausdruck in den Worten, in welchen Cymbeline die Gruppe seiner geretteten, versöhnten, wieders vereinigten Lieben so malerisch schildert:

"Es ankert Postumus auf Imogen, Und sie wie Wetterseuchten, wirst ihr Auge Auf ihn, die Britder, mich, den Gatten, schießend Auf jeglichen den Freudenblitz; in jedem spricht Entzücken anders!" —

Ist es nun wirklich nothig über unsere Ansicht von dem leitenden Gedaufen, von der geistigen Einheit des so bunt zusammengesetten Stückes noch viele Worte zu machen?

Es hat sich gezeigt, daß dieses Drama, wie die meisten

Shatspeare'schen Berke Dieser Gattung, fich wesentlich um das Schicksal der Kamilie und der Che dreht, als des Bodens, auf welchem über Blud und Unglud des Privatlebens nun einmal die wichtigften Entscheidungen fallen. Richt wie im "Raufmann von Benedig" übte die hervorragende Frauengestalt, einig mit den Berhältniffen, wie mit fich felbst, von vorn berein einen flegreichen, wohlthätigen Ginfluß aus auf Berwickelungen im Bereich ihres Birkens. Der nothge drungene Begenfat des verbundenen Baares gegen die Grundverhaltniffe der Kamilie hat vielmehr ernfte Leiden und Brufungen, außerer und innerer Art, zur unvermeidlichen Folge. Aber diese Brufungen führen zum Segen. denn fie treffen beim Beibe auf ein natürliches, unzerftorbares Gleichmaaß, auf eine instinktive Sicherheit des gesammten Besens, beim Mann auf einen fittlichen Billen, der mit furchtbarem Ernst die Wallungen des Bluts guruckzwingt in die von Vernunft und Gewiffen vorgezeichnete Bahn. Die fittliche Anschauung aber, welche das Bange beherrscht, läßt des Dichters rationalistische Grundanlage in gang besonders flarer Entwickelung und Entschiedenheit auftreten. Durch alle sittlichen Conflicte zieht fich die Auffaffung, daß durchaus nicht unbedingt die Form des objectiven Befeges über Bedeutung und Berth der Sandlung entscheidet, fondern der materielle, subjective Inhalt, mit welchem ber Einzelne auf eigene Verantwortung jene Form im Augenblicke des Entschlusses erfüllt. Wir haben hier gewiffermaaßen die Ausführung jenes Bedankens, den Borcia ausspricht, als fie mit Neriffa nach Belmont gurudkebrt: daß nämlich Nichts ohne Rücksicht aut sei, und natürlich auch Nichts ohne Rudficht schlecht. So widerfteht die tugendhafte Imogen dem Gebote des Baters, ja feinem Aluche; so beraubt der rechtschaffene Bellarius den König feiner Gobne, um fie ihm und dem Baterlande ju retten; fo tauscht der mackere Argt die Koniginn mit dem Schlaftrunt flatt des verlangten und versprochenen Giftes. derius kehrt fich an keine abstracte Borfcbrift, als sein Berfand und sein Berg ihn treiben, fich der Unverschämtheit bes Cloten zu erwehren und der treue Pifanio verdient fich burch rechtzeitigen Ungehorsam gegen den Befehl des Berrn ben gerechtfertigsten Dant, wo der blinde Behorfam unwiderbringliches Unglud hatte verrichten muffen. Die alor= reiche, wenn auch gefährliche Autonomie der fittlichen Freibeit ift der Lebensodem dieses merkwürdigen Studes, welches als gedankenreiches Gedicht nicht zu hoch geschätzt werden kann, mahrend es als Drama die besten Arbeiten des Dicters allerdings nicht erreicht.

## Anmertung zur zwölften Borlefung.

1 (S. 422.) Es fprechen hiefür, außer einer Rotiz in Dr. Forman's Tagebuch, entschenbe Eigenthümlichleiten bes Styles und bes Berses. Auch Stimmung und Composition erinnern überall an bas Wintermahrchen, mithin an bie späteste Zeit von Shakpeare's Schaffen.

## Dreizehnte Borlefung.

## Der Sturm.

Thir haben es hier, wenn nicht mit der letten, so doch sicher mit einer der spätesten Schöpfungen Shakspeare's zu thun. Der Sturm ist unter keinen Umständen vor 1609 geschrieben, denn er enthält deutliche Anspielungen auf den Inhalt eines in diesem Jahre erschienenen Werkes. Silvester Jourdan veröffentlichte 1609 eine Schilderung der Abenteuer, welche Sir George Sommers, in Begleitung von Sir Thomas Gates, Kapitan New-Port und Andern bei und auf den Bermuda-Inseln bestanden. Die dort gegebene Schilderung dieses Archipels past ganz auf Prosspero's Insel:

"Die Bermuda-Inseln, wie Jedermann weiß, waren nie durch irgend ein christliches oder heidnisches Bolk bewohnt, sondern galten immer für ein wunderbares und verzaubertes Land, welches Nichts enthält, als Geister, Stürme und böses Wetter. Weshalb jeder Schiffer sie meidet, wie Schlla und Charybdis, oder wie sie den Teusel selbst scheuen würden." Auch die Rettung des Admiralschiffes, während die Flotte zerstreut wird, ist aus der Seegeschichte in das Drama übergegangen. Die Bermuda's werden von Ariel einmal ausdrücklich erwähnt: ein Beweis, daß Shakspeare sie bei Abfassung des Stückes in frischer Erinnerung hatte, und eine Wenge Anspielungen beweisen seine Vertrautheit mit jener Reiseliteratur, welche damals, in den Geburtsjahren der englischen Seemacht, die Gemüther seiner Landsleute lebhaft beschäftigte: So der Ausfall gegen die leichtgläusbige Naritätensucht des englichen Publikums, den Trinculo bei dem Anblick Calibans macht:

"Benn ich nur in England ware und hatte den Fisch nur gemalt, jeder Pfingstnarr gabe mir ein Stück Silber. Da ware ich mit dem Ungeheuer ein gemachter Mann. Wenn sie keinen Deut geben wollen, einem armen Bettler zu helfen, so wenden sie zehn daran, einen todten Indianer zu sehen."

Aehnlich werden in Gonzalo's Rede von den Leuten, "die den Kopf im Busen haben," die Schiffermährchen verspottet, jene Bunder und Abenteuer:

modoc B.,

Bett Beber, ber fein Schifflein läßt verfichern, Uns gute Runbichaft bringt."

Die erste Aufführung, von welcher wir wissen, fand am 1. November 1611 in Whitehall vor dem Hofe statt<sup>2</sup>. Der Sturm ist also zwischen 1609 und Ende 1611 geschrieben, d. h., da Shafspeare schon 1612 der Dichtkunst entsagte, ganz am Ende seiner poetischen Lausbahn. Das Drama scheint von vorn herein einen besonders starten Eindruck

auf das Bublifum, wie auf die Kunftgenoffen gemacht zu baben. Aletcher abmte den Sturm nach in der Sea Voyage und in der Faithful sheperdess; fpater John Suckling in The Goblins und Milton in The Mask at Ludlow Castle. Rach der Restauration verarbeiteten Davenant und Dryden den Gegenstand für ein Melodram, Shadwell für eine Oper. Die neuere Kritif wetteifert in Anerkennung, ja in enthufiaftischem Lob. Drake nennt den Sturm nachst Macbeth die edelste Schöpfung des Dichters. "Nie, meint er, murden das Milde und das Bunderbare, das Pathetische und das Erhabene fünftlicher und anmuthiger mit den heitern Eingebungen einer fpielenden Ginbildungefraft verbunden, als in diesem bezaubernd anziehenden Drama." - Barburton rechnet das Stud mit dem Sommernachtstraum unter die edelsten Offenbarungen jener erhabenen Einbildungsfraft des Dichters, welche fich über die Grenzen der Natur erhebt, ohne die Sinnenwelt zu verlaffen, welche die Ratur über ihre Grenzen mit fich fortreißt." Die deutschen Erflärer haben diesen Urtheilen nicht nur beigeftimmt, sondern durch mannigfache und tieffinnige Deutungen die Anerkennung und Bewunderung von der poetischen Form und dem zu Tage liegenden dramatischen Inhalt des Studs deffen verborgenen Ideen-Behalt ausgedehnt. Die verzweifelte Objectivitat Shaffpeare's schien hier endlich einmal eine Bloge zu geben. Der Dichter ichien, gang gegen feine Gewohnheit, hie und da fein eigenes Antlit hervorblicken ju laffen hinter den feltsamen Masten des Drama's. so eifriger war man bemüht, die kostbare, so selten gebos tene Belegenheit zu benuten. Man hat aus dem "Sturm"

eine ganze Beiftes = und Herzens = Geschichte Shaffpeare's herausgelesen. Auch auf der deutschen Buhne hat das feltsame Beister Drama unter Dingelstedt's Ausvicien seinen Einzug gehalten, und zwar, wie wir hören, mit, wenn nicht glanzendem, so doch gutem Erfolge. Aber bei dem Allen fehlt viel daran, daß die Maffe des lesenden, deutschen Bublifums bereits mit voller, ungefünftelter Singebung diefe Urtheile bestätigt batte. Im Allgemeinen begnügt man fic. einzelne icone Stellen bewundernd anzuerkennen; jeder Shakspearefreund kennt Ferdinand und Miranda unter den idealften, Cgliban unter den feltsamften und pitanteften Charatteren, welche der Dichter geschaffen. Ueber das Bange aber pflegt der nicht speziell vorbereitete Leser als über ein eben so wunderliches als anziehendes Gemisch von tiefsinniger Boefie, buntem, tandelndem Mastenfput und berben, wo nicht trivialen Spägen den Kopf zu schütteln. Ginem solden Gedichte gegenüber wird die besonnenste Untersuchung, die sorgfältigste Scheidung des unzweifelhaft thatsachlich Gegebenen und der subjectiven Vermuthung und Deutung zur doppelt gebieterischen Pflicht des Erklärers. Suchen wir vor Allem in dem Material festen Auß zu fassen und eine klare, freie Umschau zu gewinnen, damit die tiefere Ergründung und die geistige und gemuthliche Aneignung des Stoffes uns nicht in die gefährlichen Regionen willfürlicher und phantaftischer Vermuthung entführe.

Die Handlung, abgesehen von dem seltsamen Geisterssput, muß in der Reihe der Shakspeare'schen dramatischen Fabeln durch ihre schlichte Einsachheit, durch ihre vollkommen durchsichtige und planmäßige Anlage auffallen. Schon

Drake hebt es rühmend hervor, daß die hohen poetischen Borzüge des "Sturm" sich mit einem Plane verbinden, der in seinem Mechanismus, in Wahrung der Einheiten, völlig korrekt und klassisch ist. Die Handlung dreht sich um die Gühne eines einzigen Frevels, der Schauplat ist eine kleine Insel und die für Exposition, Peripetie und Katastrophe ersorderliche Zeit umfaßt nicht mehr, als drei Stunden.

Prospero, einst Herzog von Mailand, vernachläffigt über der Ausbildung seines Geistes die Wahrung seines Rechts und die Erfüllung feiner praktischen Pflichten. Sein mehr energischer als gewiffenhafter Bruder macht fich das an Ange. Bon dem in überirdische Beisheit vertieften Denker oder Träumer mit der Verwaltung des Landes beauftragt, erkaufte er durch unpatriotische Unterwerfung den Beistand des Königs von Neapel zu verbrecherischer Ufurpation. Bon den Berbundeten wird Prospero überrumpelt, entsett, zwar nicht geradezu ermordet (aus Rucksicht gegen das Boll), wohl aber mit feiner dreifährigen Tochter entführt und in gebrechlichem Boote der Gnade des Meeres überliefert. Ein mitleidiger Beamter des Königs von Reapel versieht ihn mit den nothwendigsten Lebensmitteln, mit Berkeugen, und vor Allem mit den geliebten, unentbebrlichen Büchern. — Er erreicht eine mufte Insel, schwingt durch unabläffige Studien fich ju unbedingter herrschaft über machtige Beifter empor, unterwirft mit ihrer Bulfe den einzigen vorgefundenen Bewohner des Landes, den halb tenflischen, halb thierischen Caliban und lebt zwölf Jahre lang der Ausbildung seines Geiftes, dem Genuß

ber Natur und vor Allem der forgfältigen Erziehung feis nes Töchterchens, ber geliebten Miranda. Um Diefe Beit beginnt das Stild. Die Feinde Prospero's, sein Bruder Antonio, jest Herzog von Mailand, Alonfo von Reapel und deffen Bruder Sebastian, tehren zu Schiff aus Tunis zurud, von der Hochzeit Claribella's, der neapolitanischen Ronigstochter. Gin burch Brofpero's Geifter erregter Sturm schleudert ihr Schiff an die Rufte der bezauberten Infel. Die vornehmen Baffagiere und einige Leute von der Mannschaft springen über Bord und erreichen schwimmend die Rufte. Das Schiff wird in eine fichere Bucht getrieben, wie Sir George Sommers "Sea Venture" zwifchen zwei Relfen, und alle Matrofen verfinten in verzauberten Schlaf. Unterdeffen geschehen wunderbare Dinge am Lande. Ferdinand, Reapels Sohn, trifft einsam umberitrend Brospero und Miranda. An den jungen Leuten vollzieht fich beim erften Anblick das große, alte und ewig neue Naturgesetz. Prospero hat seine Freude daran, aber er beschließt durch scheinbare Strenge, Ferdinand's Reigung zu prufen. Bum Sklaven gemacht, ju niedern Diensten gezwungen, findet der Rönigssohn in der herzlichen Theilnahme der Geliebten überreichlichen Trost und bald auch die erfreulichste Lösung seines Schicksals in der Verftandigung mit dem Alten und im Gewinn der Geliebten. - Antonio und Sebaftian benuten indes Alonfo's und feiner Gefährten Ermüdung zu einem Mordanschlage wider den entschlummerten Ronig. Durch Brofpero's Geifter gehindert, verschieben fie den Plan, weit entfernt zu bereuen. Dann aber follen Alle die Kraft und Kunft des einsamen Beisen mächtig empfin-

den. Gine durch Geifter bereitete Tafel ladet die Berschmachtenden zu reichem Genuß; doch da fie zugreifen wollen, wird ihnen die Labung entriffen, und eine scharfe Strafpredigt des von Profpero gefandten Elementargeiftes läßt das längst im Stillen wirkende Gift des Schuldbewußtseins ausbrechen in bergbethorendem Wahnfinn. terdeß wird Prospero's ungeschlachter, tuckischer Sklave Caliban von zwei verirrten Schiffsleuten gefunden: Trinculo, dem albernen Spagmacher, und Stephano, dem betrunkenen Rellner. Ihre Beinflasche führt das freiheitdurstende Ungeheuer zu Stephano's Rugen; ein Mordanschlag gegen den schlafenden Prospero, von Caliban ersonnen und vorgeschlagen, foll bie Berrschaft der Infel dem Beifen nehmen, um fie dem roben Gaufer zu geben. Auch diese Unthat wird durch Prospero's Geister und durch die eigene Dummbeit der Berschworenen mit leichter Mühe ver-Dann erbarmt fich ber Gerechte auch der vorneheitelt. men, reuigen Gunder. Seine feierliche Beiftermuft nimmt die Laft des Wahnfinns von ihren Gemuthern. Sie er= kennen den todt Geglaubten. Ihre Ergebung und Reue bahnt den Beg; das hoffnungsreiche Bundnig der felig-unschuldigen Jugend heilt den Rif, ber durch die niedrigen Leidenschaften der Alten entstanden, und Prospero, wieder eingesett in Recht und Bestt, entfagt feierlich seiner Beistergewalt, dem glanzenden Ergebniß eines, den edelften und anstrengenoften Arbeiten gewidmeten Lebens, um fortan nur Mensch unter Menschen zu fein und in treuer Pflichterfullung gegen Bolf und Angehörige des unvermeidlichen Endes au denken.

Dies die für ein Shatspeare'sches Drama wirklich febr einfache Sandlung. 3hr phantaftisches Beiwert, ber Beiftersput, der aus dem Bundnig des Teufels und der Bexe entsproffene Unhold, die seltsam abenteuerliche Scenerie, mußte den Reitgenoffen des Dichters ohne Frage weit pvetifch-mahrer und wirksamer erscheinen, als es für uns felbst bei der besten Aufführung und bei der hingebendsten Lecture der Kall sein kann. Bas für unser Gefühl (ich will nicht fagen unfre Einficht) zwischen finnlofer Mahrchenphantafte und ziemlich frostiger Allegorie unentschieden schwankt, das ichopfte Shaffpeare frisch aus der Fulle thatfachlichen, zeitgenöffischen Lebens. Er hatte es nicht nöthig, wie Goethe im Fauft, schlummernde, vereinzelte Reime des Geifterglaubens fünstlich zusammen zu suchen und durch die Magie feiner Runft zu beleben. Freiwillig kamen die poetischen Bersonificationen physischer und psychischer Gewalten, in bem bin und wieder verworrenen und maaflos erregten, aber blühendreichen Beiftes = und Bemutholeben ber Beitgenoffen ihm entgegen. Ein ganzer Olymp von nedischen, launigen, munderlichen, aber menschlicher Runft und Rraft nicht gewachsenen Elementargeistern stand seinen poetischen 3meden zu Bebote. Ariel und feine Benoffen maren den Londonern des 16ten und 17ten Jahrhunderts ebenso menig fremd, als die Begen in Macbeth und die Elfen im Sommernachtstraum.

Bekanntlich entwickelte dieser freundlichere Geisterglaube sich gleichzeitig mit der finstern Lehre der von Hegensucht gepeinigten rechtgläubigen Frommen. Das Jahrhundert des Faust und des Baracelsus sand auch in England keinen

Mangel an hegenmeistern, an Beifterbeschwörern und Goldmachern. Diese "Studien" waren der unvermeidliche Rudschlag ungeahnter, überraschendster Entdedungen und Fort-Wie gewöhnlich schritte auf allen Gebieten bes Lebens. lief die machsende Begierde der machsenden Kraft weit vorans, und die Phantafie mußte helfen, wo immer der prufende Verstand noch auf ungelöfte-Brobleme ftieß. Es bildete fich eine reiche Literatur über die Jagd auf verborgene Schäte, auf geheimnigvolle Rrafte und bienftbare Beifter. Man unterschied Zauberer böherer und niederer Ordnung: Nefromanten (Wizards), welche zum Nachtheil ihrer unfterblichen Seele fich ben Geiftern durch Bertrage verpflichteten, und eigentliche Magier, im Befit gang freier Gewalt über höhere Beifter. Gin berühmter Bertreter diefer ehr= würdigen Bunft, eine Art englischer Doctor Kauft war Shakspeare's Zeitgenoffe John Dee, der mit seinem Kamulus Relly in England und Deutschland Geister citirte. Gold machte, geheime und geheimfte Biffenschaft trieb und schließlich wie die meiften feiner Berufsgenoffen, in tiefer Armuth gestorben ift. Der Schauplat ihrer Thaten war in der auten und beften Gefellschaft. Dr. Dee wurde durch die Königinn Elisabeth selbst protegirt und war eine Zeit lang Mode unter den vornehmen Damen. Relly arbeitete in Brag für den kaiserlichen Aftrologen, Rudolph II., zog fich jedoch Ungnade und Gefangenschaft zu und tam 1595 bei einem Auchtversuche ums Leben. Brofpero's ganges . Treiben, seine Ausruftung und seine Runfte führten den Auschauern nichts Refies und Unerhörtes vor, fondern Dinge, die Biele geschen, von denen Jedermann sprach und

an welche die große Mehrzahl in allen Ständen unbedingt glaubte. Das Kostüm jener Zauberer beschreibt Scot in seinem früher erwähnten Werke über das Hezenwesen: Eine spize, hohe Müze, ein Mantel mit Fuchspelz gefüttert, jener Zaubermantel, von dem Prospero zu Miranda sagt:

Leib' bie Banb

Und nimm ben Zaubermantel von mir. — So! Da lieg' nun, meine Kunft!"

Dazu ein Gürtel, drei Zoll breit, mit kabbalistischen Zeischen beschrieben, Schuhe von rothbraunem Leder und der unerläßliche Zauberstab, Prospero's unwiderstehliche Waffe, mit der er Ferdinand droht:

"Steh' nicht zur Behr! Ich kann bich hier mit biesem Stab entwaffnen, Daß dir das Schwert entfinkt!"

Die Hauptrolle bei allen diesen Künsten aber spielten die Bücher, ohne welche auch Prospero nach Caliban's Ueberzeugung so unwissend wäre, wie jeder andere Mensch. — Auch Ariel, Prospero's Liebling, seine rechte Hand, der Führer der ihm unterworfenen Geister, hat sein Borbild in dem Boltsglauben von Shakspeare's Epoche. Man erkennt unschwer in ihm die Fee Sibylla oder Sibylia, deren Beschwörung ein Hauptkunkstuck der Magier höheren Ranges war. Dem glücklichen Geisterbanner erscheint sie in Gestalt und Tracht eines reizenden Beibes, in glänzender, weißer Kleidung, herrlich geschmückt. Sie vollzieht die Besehle des Meisters, erlangt aber dafür keinerlei Gewalt oder Anzecht, weder auf seine Seele noch auf den kleinsten Theil seines Körpers.

Go geben benn Brofpero's Runfte und die Beifter, welche ihnen gehorchen, über Die Borftellungen der Shatspeare'schen Epoche ebenso wenig hinaus, wie die Elfen im Sommernachtstraum, die Beren im Macbeth, die Befpenster in dieser Tragodie, sowie die im Casar und Samlet. Kur die Maffe der Zuschauer wurde das dramatische Leben des Studes, die Glaubwürdigfeit ber Sandlung durchaus nicht geftort. Sie konnten Ariel's Runftstudchen mit demfelben Intereffe folgen, wie der Intrique eines gewöhnlichen Luftspiels, und Calibans groteste Ungestalt mar den glänbigen Lefern der damals beliebten Seeromane und Reisebeschreibungen nur eine Nummer mehr in der langen Reihe der transatlantischen Bunder. Das Parterre konnte seine naive Freude haben an der achten Seemannssprache in der Schiffsscene, sowie an Trinculo's und Stephano's mehr heitern als zierlichen Späßen. Des edlen Prospero und seiner reizenden Tochter Schickfal mußte die aufrichtige Theilnahme der weichen Bergen erwecken, mahrend der bald gewonnene Einblick in feine Macht und Beisheit die Soffnung, ja die feste Erwartung eines erwünschten Ausganges rechtfertigte, und aus jener Theilnahme die tragische Aufregung entfernte. So wurden Caliban's Gemeinheiten und Nichtswürdigkeiten aus einem Begenstand des Grauens und Etels zu einer Beranlassung derben Spakes und Belächters; die an fich weit verwerflichere Gemeinheit der cultivirten Bosewichter verlor durch die von vorne berein durchblidende Ohnmacht ihres Treibens den schlimmsten Stachel, und die munderliebliche Gestalt Miranda's und ihres Freundes, die idullische Berkettung und die heitere Lösung ihres Schicksals gewährte

den Bergensbedürfniffen der feiner fühlenden Auschauer volle Befriedigung. "Der Sturm" entspricht von diesem naiven und unvermittelten Standpunkt der Betrachtung aus in hohem Maaße den Grundbedingungen des dramatischen Gedichts: Er zeigt uns natürliche, anschaulich und mahr geschilderte Menschen in einer Lage, die unsere Theilnahme weckt. weiß diese Theilnahme durch eine durchsichtige und naturgemäße Entwickelung ber handlung zu fleigern, und er genügt ihr am Schluffe burch eine Lösung, welche fich durchaus innerhalb der durch die Charaftere und die Situation vorgeschriebenen Gefühlssphäre vollzieht. Einsamkeit und Noth werden die Lehrmeisterinnen des durch forglose Nichtachtung der thatsächlichen Weltverhältniffe zu Schaden as kommenen Mannes, plöglich hereinbrechendes Unglud übt auf die Bergen der Uebelthäter die bekannte, beilfame, erwedende Wirkung, und die göttliche, unschuldvolle Liebe der unverdorbenen Jugend gießt auch in die Berzen der begnadigten Schuldigen den belebenden, beilenden Sauch des Bertrauens. Prospero's und Alonso's Berfohnung gewinnt durch Miranda's und Ferdinand's Berbindung die Bürgschaft der Dauer und nimmt der Bergeihung des großmuthigen Siegers den schlimmsten Theil des einmal in der Natur der Sache liegenden bittern Beigeschmacks. aefunde Beiterkeit und Stille folgt auf den Sturm, in den Bergen der Menschen wie auf dem Meere. Und inmitten des rein menschlichen Treibens geben die heitersten und fühnften Schöpfungen der frei maltenden Bhantafie der Sandluna Abwechselung und bunteftes glänzendes Leben, ohne daß fle das Grundgeset des Drama's, den Aufammenhana

der dargestellten Entwickelung mit dem sittlichen und intelslectuellen Bewußtsein der Zuschauer, irgend verletzen.

Diese Erwägungen (und fte haben die Brufung der ftrengften Analhse des Studes durchaus nicht zu fürchten), fie wurden hinreichen, um den Eindruck bes "Sturmes" auf Shaffpeare's Zeitgenoffen volltommen zu rechtfertigen und zu erklären. Aber schwerlich dürften fie für fich allein genügen, um den Rang zu begründen, welchen die neuere Kritif die fem Drama unter den wahrhaft unsterblichen, d. h. für alle Rufunft poetisch wirksamen Schöpfungen Shakspeare's anweist. Der Beifter- und Bunderglaube der Shaffpeare'schen Epoche ift für uns vollfommen so todt und vergangen, wie die Dethologie Somer's und Sefiod's. Alle poetischen und sogar "wiffenschaftlichen" Bestrebungen der Romantifer, inclusive ihres tischrudenden und psychographirenden Nachwuchses, haben darin nicht das Mindefte geandert. Sierdurch wird die Birkung des Bunderbaren auf unsere Phantaste zwar nicht aufgehoben, aber wesentlich modificirt. Die Schöpfungen des gestaltenden Dichtergeistes, wenn fie nur bei ihrem Entfieben dem Leben angehörten, und wenn ihre Form damals ihrem Inhalte entsprach, bleiben um diefer Form willen uns anziehend und lieb, auch wenn ihr einst lebendiger und duftiger Inhalt fich langst verflüchtigt bat, wie der Bein in einer pompejanischen Urne. Aber dennoch waltet ein mächtiger Unterschied ob, zwischen dem afthetischen Wohlge fallen des Literaturkenners an einem gut ergahlten Dahrchen und zwischen dem glaubigen Bertrauen, der Angft und der Theilnahme, mit welcher das Kind den Schicksalen Rothfäppchens lauscht oder mit dem flugen und gludlichen Daum-

ling die Bruder aus den Sanden des Menschenfreffers errettet. Die grundlichfte antiquarische und afthetische Bildung, die vollendetfle Abstraction von der Empfindungs- und Dentweise der gegenwärtigen Zeit kann das machtige Agens jener gemuthlichen Theiluahme nimmer erfegen. Der Somerenthusiasmus eines modernen Philologen ift nicht mehr bas Entzüden des griechischen Knaben und Jünglings, dem in den Versen seines Rationaldichters die Götter seines Voltes und die Seldengestalten der vaterlandischen Borgeit lebeudig wurden, bis zu warmer, gegenständlicher Birklichkeit. Einen Erfat für jenes frifche Gefühl, für den Berge-verfegenden poetischen Glauben finden spätere Beschlechter nur in ihrem icharferen Blid für den unverganglichen, allgemein menschlichen Inhalt der poetischen Ueberlieferung, vorausgefett eben, daß diese wirklich einen folchen enthält. Die poetische Symbolit tritt in ihre Rechte, sobald der naive, finnliche Glaube mit der Entfernung der Zeit und der Aenderung der Borftellungsweise feine Rraft verliert. Schon die alexandrinischen Griechen zerbrachen fich den Ropf über die Deutung der Somerischen Mythen, und unser fortdauern-Des afthetisches Interesse an ihnen beruht auf der Treue und Bahrheit, mit welcher die ewig jungen Grundzüge unfere Beschlechtes aus den Bestalten der griechischen Botter uns ansprechen. Ein abnliches Berhaltnig tritt bei dem porliegenden Drama ein. Unsere Theilnahme für dies fühne und garte Phantaflegebilde des britischen Barden fleigt in bem Maage, als Lebensanschauungen von unbedingter, nie alternder Bahrheit und Gultigfeit fich unferm Blid unter ber bunten, phantaftischen Gulle entwirren. Der Bersuch

einer symbolischen Deutung ift jedenfalls schon durch die phantastische, wunderbare Form des Dramas nabe gelegt, und eine aufmerksame Lecture führt bald zu der Ueberzeugung, daß eine solche tiefere Auffaffung des Gedichts nicht nur hier das ausgiebigfte, dankbarfte Material findet, fondern höchst mahrscheinlich auch dem Dichter selbst keineswegs fremd war. Dafür spricht junachst der eigenthumliche Umstand, daß das gesammte Beistertreiben des Studes taum eine Situation bedingt, oder eine Birtung herbeiführt, ju der man nicht, ohne wesentliche Beränderung der Handlung, eine gang natürliche Urfache fich denken konnte. So läkt bas Entschlummern ber Mannschaft gleich nach Aufhören des Sturmes und die gleiche Erscheinung bei der umberirrenden Sofgesellschaft fich gang ungezwungen aus dem Rückschlag der furchtbaren Aufregung erklären, mabrend Antonio und Sebastian durch ihre Mordgedanken wach gehalten werden, ohne alle nothwendige Beihülfe von Zauberbuchern und Geistermusit. Ferdinand's Liebe und seine Unterwürfigfeit unter Prospero's scheinbar bartherzige Berrschaft ware ohne Uriel's Runftstudchen febr gut zu begreifen. ich habe den Eindruck nicht recht los werden können, als ob das unaufhörliche "das haft du gut gemacht, mein Ariel" die poetische Wirkung der Scene keineswegs erhöhte. begreifen taum, wozu die unvergleichliche Schönheit und unschuldige Lieblichkeit Miranda's, unterftatt durch die machtige Aufregung der abenteuerlichen Situation, der Zauberbulfe bedarf, es mare benn, daß die Schnelligfeit der Birtung eine Berftartung der natürlichen Rrafte für die Bbantafie des Zuschauers wunschenswerth machte. Rechnet man

dazu die in buchftablichem Sinne kaum zu verstehende Birfung, welche Ariel's Erscheinen in Gestalt der Sarobe auf die Schuldigen hervorbringt, die Spruchweisheit seiner ftrafenden Anrede an die Sünder, die tieffinnigen Andeutungen und Betrachtungen, welche in Prospero's Reden die Entwidlung ber luftigen, phantaftifchen Bandlung fo baufig durchbrechen, endlich die gablreichen Seitenhiebe gegen die Lieblingsvorstellungen refp. Thorbeiten des Zeitalters: nimmt man dies Alles zusammen, so muß der Versuch einer tiefer eingebenden und bei dem buchstäblichen Sinn nicht steben bleibenden Deutung des Gedichts hier nicht nur verstattet, sondern geboten erscheinen. Unternehmen wir ihn mit aller Besonnenheit und Borsicht, welche die Achtung vor dem Dichter gebietet. Gine forgfältige Betrachtung und Bufammenstellung der für die Beurtheilung der Sauptcharaftere gegebenen Grundzuge und Binte moge für weiter gebende Schluffe ben festen Boden bereiten.

Unabweisbar wendet die Betrachtung sich in erster Linie der edlen, königlichen Gestalt des Prospero zu, als des fast alleinigen Trägers der Handlung und zu gutem Theil auch des Interesses. Durch das Schicksal auf den Thron eines schönen Landes gesetzt, reich ausgestattet mit den Gaben des Geistes und des Gemüthes, warf der edle, aber der Welt nicht kundige und ihrem Ernst nicht gewachsene Mann die Lasten des Regiments auf die Schultern seines Bruders. Die herzogliche Gewalt schien ihm ein Freibrief für unbeschränkteste Muße; seines guten Rechtes gewiß, ohne Arg, aber nur mit sich beschäftigt, vertieste er sich in die Geheimnisse des geistigen und gemüthlichen Lebens. Zunahme seiner

Erkenntnig hob ihn in ftolger Freude binweg über bas Bewußtsein der ihn an die Außenwelt bindenden Bflicht. "verfaumte sein zeitlich Theil, der Stille hingegeben, sein Gemuth zu beffern, bemuht mit dem, mas, mar's nicht fo gebeim, bes Bolfes Schätzung überftieg." Aber das Bolf schätt eben nicht, mas es nicht kennt. Der geheimnisvolle Beise entschwindet seinem Blid und entfremdet fich feinem Gefühl. Die Gewichte der Gewohnheit fallen schwerer und schwerer in die Wageschale der gemeinen Natur, welche zwar nicht den Geist und das Recht, wohl aber die gunstige Gelegenheit für sich hat und den rücksichtslosen Billen, fie zu gebrauchen. Die edelften Anstrengungen und Genuffe des Geistes, der heilige Dienst der Runft und der Wiffenschaft tritt, im symbolischen, poetischen Gewande ber bobern, reinen Magie, zwischen die Welt des subjectiven Empfindens und Denkens und die thatfachlichen Berhaltniffe und Aufgaben des Lebens.

Aber dieser Quietismus, diese Flucht vor der Wirtlichkeit, sindet keine Gnade vor den Augen des ebenso sittlich gesunden, als erhabenen Dichters. Wer das Leben verläßt, der wird vom Leben verlassen: diese ernste Ersahrung wird Prospero nicht erspart. Sie rüttelt ihn unsanst auf aus seinen Träumen von thatloser Weisheit und beschaulichem Glück. Der eigne Bruder verräth ihn. Die Unterthanen lassen ihn schwachmuthig im Stich. Uebersallen, überwältigt von gewissenlosen Feinden, verliert er mit einem Schlage Ehre, Reichthum und Macht. In gebrechlichem Kahn giebt man ihn der Gnade des Meeres Preis und den Qualen des langsam tödtenden Rangels.

Die Beltmenschen verleugnen nicht ihre uralte Kampsmethode gegen den Träger des Genius. Zu seig, ihn offen zu morden, damit das Gewicht der öffentlichen Meinung sie nicht erdrücke, stoßen sie ihn hinaus in Mangel und Elend, damit die harte, elementare Nothwendigkeit das Werk der Bosheit vollende.

Da findet fich ein Freund in der Noth. Gonzalo, der Typus der hausbackenen Allerweltsbildung und der redliden, durch glanzende Beistesgaben nicht eben in Bersuchung geführten Bergensgute, vereinigt auf feine Beise den Beborfam gegen ben ungerechten Gebieter mit den Bflichten des Menschenfreundes. Er vollzieht den Aussehungsbefehl, aber er versorgt den Berftogenen mit den nothwendigsten Gulfsmitteln jum Rampf für fein Leben: Er giebt ibm Speise, Baffer, Rleider, Gerathe und die Bucher, die mehr werth find, als das verlorne Berzogthum. Gin Troft, und zwar ein unschätbarer, bleibt dem edeln, aber unpraktischen, von ber Belt gemighandelten Beisen. Rube, Unabhangigfeit, verbunden mit den Mitteln gur Ausbildung feines edelften Schapes werden ihn reichlich entschädigen für den Verluft bes außern Gludes, für ben Schimmer und die Benuffe ber Macht; ja noch mehr, fie werden die Mittel gemabren, bas Berlorne wieder zu gewinnen.

Gonzalo (es sei verstattet, ihm hier einen Seitenblick zu widmen), Gonzalo wurde an Polonius erinnern, wenn das edle Metall seines redlichen Herzens der zersetzenden Hoflust nicht besser widerstanden hätte, als seine keineswegs brillante Intelligenz. Wenn er den Mund aufthut, glaubt man fast den spruchreichen dänischen Kammerherrn in Per-

fon zu boren. Den einzigen Big, welcher ihm gludt (und es ift am Ende auch nur das an der heerstraße der Unterhaltung gewachsene Redeblumchen vom Ersaufen und Sangen), Diefe feine geiftreichste und schärffte Bemerkung best er mabrend der Scene in viermaliger Biederholung zu Tode und dann thut er fich am Schluffe noch einmal mit der trefflichen Nukanwendung Etwas zu Gute. Als er den König feinen herrn nach dem Schiffbruch in tiefer Bekummerniß fieht, fest er seinem Bergen ein weit schöneres Denkmal, als seinem Geschmad und seinem Berftande, da er feine Buchweisheit ausframt, jene fentimal-communistischen Traumereien von dem goldenen Zeitalter. Shaffpeare berührt bier ein Lieblingsthema seiner reformatorischen und überall neue Bahnen öffnenden Epoche. Reben den Staatsmannern und Reformatoren des fechszehnten Jahrhunderts nebmen die poetisch-schwarmenden Menschenfreunde fich abnlich aus, wie die Magier und Alchymisten neben den Entdettern, Mathematikern und Naturforschern. Der " Sonnenftaat " des Campanella und die "Utopie" des Thomas Morus bringen bekanntlich fast die ganze Maffe der focialiftischen und communistischen Phantasteen zu Tage, auf welche die Bugprediger unserer, dem "Materialismus verfallenen Zeit", der Gegenwart ein Erfinder = Batent fo gern zusprechen möchten. Shafspeare bat eine Stelle Montaignes vor Augen, wenn er den ehrlichen, neapolitanischen Bhilanthropen fagen läßt:

"Ich wirkte im gemeinen Wefen Alles Durch's Gegentheil; benn keine Art von Hanbel Erlaubt' ich, keinen Namen eines Amts, Selehrtheit sollte man nicht kennen; Reichthum, Dienst, Armuth, gab's nicht. Bon Bertrag und Erbschaft, Berzäunung, Landmark, Feld- und Weinbau Nichts. Auch kein Gebrauch von Korn, Wein, Oel, Metall, Kein Handwerk, alle Männer müßig, alle; Die Weiber auch; boch völlig schuldlos, Kein Regiment."

Dann die befannten poetischen Gemeinpläte:

"In ber gemeinsamen Ratur sollt' Alles Frucht bringen ohne Mib' und Schweiß. Berrath, Betrug, Schwert, Speer, Geschütz, Rothwendigkeit ber Waffen Gab's nicht bei mir 2c."

Hier find denn auch die Sarkasmen der kalten Berftandesmenschen vollkommen am Orte, namentlich Antonio's in den Kern dieser Phantasieen treffende Entgegnung:

> "Und boch wollte er König fein! Das Enbe feines gemeinen Wefens vergift ben Anfang."

sowie des König Alonso vornehm abweisendes Urtheil:

"3ch bitt' bich, fdweig! Du fprichft von Nichts ju mir."

So weit scheinen die Elemente zum Polonius bei einander. Aber sobald wir näher zusehen, sehlt doch noch ein hauptsächliches Ingrediens der dort so unangenehm berührenden Mischung. Gonzalo sinkt trot aller Schwathaftigkeit nicht zum alten Gecken herab. Davor bewahrt ihn die solide Grundlage seines Charakters, sein ehrensestes Pflichtgesfühl, dem seine erbitterten Gegner das beste Zeugniß ausstellen, als sie ihn allein neben dem Könige für den Mordstahl bezeichnen. "Die alte Waare, der Meister Klug" bleibt respectabel, trot seiner albernen Politik und seiner

abgedroschenen Wite, denn er gehört eben nicht zu den "Andern", zu dem Troß der Dugend Söslinge, "die Eingebung" annehmen, "wie Milch die Kape schleckt." Wir dürfen an diesem Juge nicht vorüber gehen, ohne dem geistreichsten, oft fast bis zum Uebermuth genialen Dichter für diese Respectirung der schlichten Redlichkeit unsern Dank zu sagen.

Prospero seinerseits, nun ganz der Natur und seiner Kunst zurückgegeben, erstarkt sichtlich zu herrlichster Geisteszeise und schöpferischer gebietender Kraft. Es bildet "sein Talent sich in der Stille," aber diese "Stille" läßt seinen Charaster nicht zurück bleiben, denn sie ist keine Stille der Ruhe und des mühelosen Genusses. Zest, auf die eigenen Hülfsmittel angewiesen, gewinnt sein Geist die Kraft, die Außenwelt zu beherrschen. Aus gesehrten Träumen und quietistischer Betrachtung dringt er vor zunächst zur Beherrsschung der Natur, zur Durchdringung und Ausbeutung ihrer Geheimnisse. Richt länger findet sie Anwendung auf ihn, die Klage Faust's:

"Der Gott, ber mir im Bufen wohnt, Rann tief mein Innerstes erregen, Der fiber allen meinen Rraften thront, Er fann nach außen Nichts bewegen!"

Und nicht nur die reinen Geister der Elemente, die lebens dige, schaffende Kraft der Natur unterwirft er dem Machtgebot seines Geistes. Er wagt sich an die schwierigere und undankbarere Aufgabe, menschliche Entartung und Robbeit zu zähmen. Es ist Caliban, der nicht übertrossene Urtypus thierischer unflathiger Gemeinheit und Bosheit, deffen Erziehung er unternimmt.

Ueber die Bedeutung diefes feltsamen Befens find die Erklarer kaum jemals zweifelhaft gewesen. Die poetische Symbolik liegt bier so auf der Sand, daß diese Rolle allein ein genügender Grund ware, das Drama aus diefem Gefichtspunft einer Untersuchung zu unterziehen. Schon der Rame des Unholds, wie Gervinus und Andere bemerkt haben, ist nichts, als ein Anagramm von Cannibal und beutet auf jene tieffte Stufe thierischer Entartung bin, in welcher gange Bollerschaften den europäischen Entdedern damals mit dem vollen Reiz der Neuheit entgegen traten. Seine ganze Durchführung ist ein fortlaufender Brotest geaen iene Rouffeau'schen Phantasteen von der Trefflichkeit der Unkultur, welche auch in Gonzalo's Ausruf über die von Prospero vorgespiegelten, vermeintlichen Urbewohner der Insel deutlich genug anklingen:

"Melbet' ich Dies nun in Neapel, wilrben fie mir's glauben? Sagt' ich, baß Insulaner hier zu fehn, Die, ungeheur' gestaltet, bennoch, seht, Bon sanstern, milbern Sitten find, als unter Dem menschlichen Geschlecht ihr Viele, Ja, taum Einen finden werbet!"

Sohn einer Hexe und eines Teufels, halb menschlicher Gestalt, halb ein ungeheuerlich phantastischer Einfall der schaffenden Natur, bewährt Caliban in ungewöhnlichem Grade die vielfach anerkannte und bewunderte Kunst des Dichters, selbst das willkürlich Erfundene durch die strenge Consequenz

und die innere Bahrheit seiner Erscheinung mit der frischen Farbe der Wirklichkeit zu umgeben. Den ganglich Rohen und Hulflosen hatte Prospero gefunden, gepflegt und erzogen. Er gab ihm "Baffer und Beeren", er lehrte ihn die Sprache, entwickelte in ihm die Anfange menschlider Einficht, lehrte "das groß' und fleine Simmelslicht ihn fennen", zog ihn heran zu seinem milde und vertrauensvoll behandelten Diener. Aber die Natur erweist fich bier ftarfer, als alle Runft. Die Erziehung fann nur die Reime ausbilden, welche fie vorfindet. Der Mensch ift für den flat sehenden und durch und durch mahrhaftigen Dichter keineswegs das unbeschriebene Blatt, welches moderne Erziehungsfünstler auf Rathedern, Ranzeln und Thronen aus ihm maden möchten. Rur Caliban's Intelligeng öffnet fich dem Einfluß des Meisters. Sein Berg bleibt ode und todt. Er benutt die faum erlernte Sprache, seinem Bohlthater ju fluchen; das erfte Exercitium feiner Denktraft ift ein Rasonnement, durch welches er die Pflicht der Dankbarkeit fich vom Salfe schafft gegen "ben Tyrannen, der feine Infel ihm raubte." Seine erste freie That ift ein nichtswürdiger Angriff auf Brospero's bestes Befigthum. Er bleibt der lügnerische Sflav', "der Schläge fühlt, nicht Gute," in dem die strengste Bucht wol Furcht erzeugt, aber gur Befferung auch nicht einmal den Ansatz. Um ihn und die Maffen, die er reprafentirt, in ihrer charafteristischen Scheuß lichkeit zu zeigen, macht der Dichter uns zu Beugen feiner Bemühungen um "Freiheit und Recht!" Er führt ihn mit einem betrunfenen Rellner zusammen, der fich zu Brospero wenigstens so verhalt, wie Caliban zu einem halbwegs gesitteten Durchschnittsmenschen. Schon Stephano's Rohheit muthet ihn an; nun aber verdankt er ihm gar einen sinnslichen Genuß, den er bis dahin nicht kannte, und auf der Stelle concentrirt sein Haß gegen den rechtmäßigen Herrn sich in händisches Kriechen vor dem neuen Gebieter, den er zum Protector "seiner Freiheit" erwählt. Er Teckt dem Sänfer die Füße, damit er ihm helse den Beisen zu morden, das ist die kurze, schlagende Form, in welche Shakspeare seinen tief innerlichen Abscheu vor revolutionären Pöbelgelüsten hier zusammendrängt. Es ist, als hätten wir die Quintessenz, die Parole aller Pöbelscenen der Historien vor uns, von Jack Cade bis auf die "römischen Bürger" im "Cäsar" wenn Caliban halb betrunken zur Feier der glücklichen Revolution das Liedchen anstimmt:

"Ban, Ban, Ca — Caliban, hat zum herrn einen anbern Mann: Schaff' einen neuen Diener bir an. Freiheit! heisa! Freiheit! Freiheit!"

Eine Menge feiner, ebenso wahr als unerbittlich in dieses Bild gezeichneter Nebenzüge geben ihm nun vollends das Leben und die Gegenständlichkeit eines ebenso individuellen als thypischen Charakters. So die erste Bitte, welche er an den neu gewonnenen Herrn richtet: "Sieh, wie Trinculo mich zum Besten hat! Bitte, beiß ihn todt!" Und dann, als Stephano den "Mitunterthanen" geschlagen: "Schlag' ihn nur tüchtig! Nach 'nem kleinen Beilchen schlag' ich ihn auch!" Die kleine Geschichte wiederholt sich alle Tage, bei den Caliban's in der Gosse, wie bei denen m parketirten Salon. Ebenso trefslich, wie hier die hün-

bische Schadenfreude gegenüber den Standesgenoffen bat der Dichter den bewährten Bolts-Instinkt für den Ruth, in den Augen der Menge die einzige Berricher = Tugend, getroffen. "Ich weiß, du hast Berg, doch dies Ding hat feins," so begrüßt Caliban mit ficherm Tatt feinen Stephano, dem schwächlichen Spaßmacher gegenüber. — Die mit dem Firnig der Bildung dunn überstrichenen europaischen Böbelnaturen spielen dem geiftig- und forperlich mißgestalteten Bilden gegenüber bis dabin eine Art von überleaner Rolle; fle entfalten beinahe die Rajestät und ben Beldenmuth eines unter verwunderten Gudfee : Infulanern einherstolzirenden Matrofen. Aber man wurde irren, glaubte man, daß diese Art von Bemeinheit in den Augen des Dichters mehr Gnade finde, als die des fremdlandischen Barbaren, daß die Bestialität ihm in weißer Saut ertraglicher scheine, als in brauner oder rother. Bur Beschämung der blos äußerlichen Salbfultur muß Caliban ju auter Lett noch einen Triumph der Intelligenz feiern über die großmächtigen Europäer, die er als Götter be-Bergeblich sucht er im entscheidenden Augenblick grüßte. fie vom Stehlen des buntfarbigen Trodels abzuhalten, den Brospero seinen ihm gar genau bekannten Gegnern als Lockspeife zeigt. Bon dem Unthier muffen der Rellner und der Spagmacher die scharfe aber mahre Bemerkung boren: er fürchte, fie wurden noch in Affen oder Baumganse verwandelt werden, "mit entfeplich fleinen Stirnen", und feine Schlußbetrachtung barüber: "welch' ein Efel er gewesen, ben Gaufer fur einen Gott ju halten," fie konnte fur die

Geschichte mancher europäischen Kolonie unter den Wilden gar füglich als Motto dienen.

Schon im Umgange mit Caliban hat Prospero nun gezeigt, daß die bittere Erfahrung ihm nicht fruchtlos gewesen, daß sein gutes wohlwollendes Herz die Nothwendigkeit der Strenge und Festigkeit gar wohl begriffen hat, und daß sein Metall genugsam gehärtet ist, um sie zu geeigneter Zeit in Anwendung zu bringen. Auch seine Geister gehorchen mehr dem mächtigen Herrn, als sie gelernt haben den guten zu lieben. Selbst Ariel, der luftige, schone, ebenso mächtige, als liebliche Else, gehorcht nicht der Bitte des Meisters, sondern seinem ernsten, unnahbaren Willen. Und diese Entschlossenheit Prospero's, mit der alten Herzensgüte und der neu gewonnenen Weisheit vereint, führt am Ende die Lösung aller Wirren herbei. Vor Allem hat er jest gelernt, auf den richtigen Zeitpunkt zu merken und ihn entschlossen zu nüßen:

"Mir zeigt bie Kunbe Der Zukunft an, es hänge mein Zenith An einem gunst'gen Stern: versaum' ich's jett, . Und buhl' um beffen Einfluß nicht, so richtet Mein Gluck sich nie mehr auf."

Mit diesen Worten eröffnet er seine Maaßregeln gegen die alten Beleidiger, welche das Schicksal an seiner Insel vorüber führt. Ein Sturm, durch seine Geister erregt, bringt ste in seine Gewalt. Aber weit entsernt, sich rächen zu wollen, geht er vielmehr daran, jene zur Bestinnung zu bringen, wo möglich zu bessern und ohne irgend Jemandes

vermeibliche Rrantung fich in den Biederbefit feines Rechtes zu fegen. Und dazu gehört in diesem Falle feine gang gewöhnliche Selbstbeberrschung. 3mar Alonso, der König von Reapel, gebt über den Durchschnittsgrad der im Getriebe der Belt-Intereffen einmal gewöhnlichen Selbstsucht nicht binaus. Aber Antonio und Sebastian find so ein paar freche Schurken, als je beren die Geduld der rechtschaffenen Leute auf die Probe fetten. Schon ihr übermüthiger Ravalierton gegen die Untergebenen auf dem Schiff nimmt gegen fie ein. Bonzalo und dem von Reue über das Vergangene fichtlich beunruhigten Könige gegenüber find fie fühllose, hartherzige Spotter und noch dazu ohne Wig. Sebaftian namentlich läßt fich einen ber charafteriftischken Ruge gemeiner Seelen entschlupfen, da er dem unglucklichen, ohnehin zu Dismuth geneigten Bruder mit Bormurfen zusett, über die unzwedmäßige Berheirathung feiner Tochter, welche die ganze ungluckliche Seefahrt verschuldet. Er verdient in vollstem Maage Bongalo's Burechtweisung:

> "Mein Bring Sebastian, Der Bahrheit, die ihr fagt, fehlt etwas Milbe Und die gelegene Zeit; ihr reibt den Schaben, Statt Pflaster aufzulegen."

Sanz im Gegensatz gegen Alonso sieht Antonio in den theils furchtbaren, theils seltsamen Naturscenen, die er eben erlebt, keine Anregung zum Insichgehen und Nachdenken, sondern nur eine Gelegenheit zu neuen Berbrechen. Die Scene, in welcher er die Genossen zur Ermordung des Bruders verlockt, ist fast eine zweite Auslage des Gesprächs der Lady Nacheth mit ihrem Gemahl, nur mit dem Unterschiede, daß

Sebastian kein tragischer Held ist, sondern ein ziemlich hausbackener Schuft. Antonio's Glaubensbekenntniß macht ihn fast zu einer Art von Caliban mit parfümirten Handschuhen und Ritter-Sporen, zu dem ganz stumpfen, gemeinen Genußmenschen, der für den seinern Beobachter nur doppelt widerlich ist unter dem Firniß weltmännischer Bildung. Er weiß nicht, wo das Gewissen sitzt. Er fühlt die Gottheit nicht im Busen:

> "Zehn Gewiffen, Die zwischen mir und Maisand ftehn, fle möchten Gefroren sein und aufthau'n, eh' fle mir Beschwerlich fielen!"

Und nicht bessere Ueberlegung, sondern Ariel's Dazwischenkunft, resp. das Erwachen der Schläfer, hindert die That und läßt das Drama nicht zur Tragödie werden. Ueber diese Feinde nun trägt Prospero einen nicht blos physischen, sondern auch einen gründlichen moralischen Sieg davon durch einen Borgang, der ohne symbolische Deutung kaum einen Sinn giebt. Eine reich gedeckte Tasel erhebt sich auf sein Geheiß vor den erschöpften Männern. Begierig denken sie stellt zu erfrischen. Da wirft Ariel als Harppe die Speisen hinunter. Das Gefühl der Hülflosigkeit ergreift die Entsesten und bitter Getäuschten.

"Ich und meine Brüber Sind Diener bes Geschicks"

ruft der Geist ihnen zu und die Tafel verschwindet. Da erwacht unter dem Druck der getäuschten Hoffnung, in dem Bewußtsein der Ohnmacht und in der Furcht vor bitterer Noth das im Sonnenschein des Glücks sanft entschlummerte Gewissen. Das bange Vorgefühl des Unglücks bringt die verwilderten Gemüther zu sich selbst. Prachtvoll malt die Wirkung sich in Alonso's Ausrus:

"Mir schien, die Wellen riefen es mir zu, Die Binde sangen mir es, und ber Donner, Die tiefe, grause Orgelpfeife sprach Den Namen Prospero; fie rollte meinen Frevel!"

Und ganz deutlich bezeichnet Gonzalo den durchaus symbolischen Sinn des ganzen Borganges in den Worten:

"Sie alle brei verzweifeln. Ihre große Schulb, Wie Gift, bas lang' nachher erst wirten foll, Beginnt sie jett zu nagen."

Prospero aber ist es nicht um ihre Berzweislung zu thun, sondern um ihre Reue und Besserung und die dadurch bedingte Versöhnung. Inmitten der erhabensten Anstrengungen und Erfolge eines genialen, zauberkräftigen Geisteslebens hat er die Frische der Empsindung, die Jugend des Herzens sich bewahrt, ohne welche weder die Thaten, noch das Glück der glänzendsten Lausbahn uns mit den Entbehrungen und Enttäuschungen des vorschreitenden Lebens auszusöhnen im Stande sind. Und er konnte dies; denn indem das Schicksal ihm Alles nahm, ließ es ihm das Kleinod seiner Seele, das Wesen, welches bestimmt war, die Verbindung herzustellen zwischen den hohen Abstractionen seines geistigen Schaffens und zwischen den Interessen der bunten realen West.

Miranda, denn natürlich ist von ihr die Rede, mar ein Kind von drei Jahren, als Antonio's Berrath sie mit

bem Bater in die Einobe fließ. Schon damals war fie ein "Cherub, der den Bater erhielt. Benn ihn der Muth verließ, gab ihr Lächeln ihm neue Lebenshoffnung gurud." Seitdem ift fie in zwölf Jahren eines einsamen, aber naturgemäßen und gefunden Lebens unter des Baters forgfältigster Leitung zum Ideal der frischen, knospenden Jungfraulichkeit herangeblüht. 3hr gegenüber ift Brospero nicht der erhabene Bauberer, sondern der schlichte, warm fühlende Mensch. "Sie nimmt den Zaubermantel von ihm," sobald er fich anschickt, ihr fein Berg zu öffnen. In ftiller Genugfamkeit, acht kindlich des Augenblicks froh und unbefümmert um Bergangenheit und Zukunft bat fie nie banach getrachtet, jene traumhaften Erinnerungen ihrer frühern, glanzenden Tage durch die begehrliche Phantafte zu beleben. Mehrmals hatte der Bater im Beginn bedeutsamer Gespräche abgebrochen, fie vergebenem Forschen überlaffend. Aber bas ließ fie ftete unbefümmert:

> "Mehr zu wissen Gerieth ihr niemals in ben Sinn."

Bei des Baters Erzählung ist nicht bedauernde Sehnsucht nach dem auch für sie verloren gegangenen Weltglück, sondern tieses Mitleid mit jenem ihre deutlich sich offenbarende Empfindung.

> "O wie bas herz mir blutet, wenn ich bente, Wie viel Beschwer' ich bamals euch gemacht, Wovon ich Nichts mehr weiß!"

So entgegnet fie ihm, und die ganze Unbefangenheit ihres Sinnes, die Gesundheit und ruhige Gelassenheit ihrer warm

empfindenden aber durchaus nicht reizbaren Ratur spiegelt sich in der Frage:

"Belch bofer Streich, bag wir von bannen mußten! Bie? ober war's jum Glude?"

Wo des Baters Gewalt in ihrer furchtbaren Größe sich offenbart, tritt sie mit ächt weiblicher Herzensgüte als Fürsbitterinn zwischen ihn und die vermeintlichen Opfer seines Jornes. Sie leidet mit den Schiffbrüchigen während des Sturmes und ist nicht ruhig, bis der Bater sie versichert, daß jene gerettet sind. Nach allem, was wir von ihr sehen und hören, ist es augenscheinlich, daß der Dichter den Preis ihrer Schönheit und Trefflichseit im Nunde des Baters als die schlichte Anersennung der Wahrheit hinstellt, daß in der That ein Ideal weiblicher Trefslichseit ihm hier vorschwebte, noch unberührt von den störenden und verbildenden Einsstäffen des Lebens, gleich weit entsernt von unerzogner Rosheit und Einfalt und eitler, verkünstelter Ueberkultur.

Diese frische, unberührte Jungfräusichkeit, noch ganz umhüllt von dem poetischen Duft der ersten träumenden Jugendahnung, in Julia's Alter, bringt der Dichter in Berührung mit der gleich gesunden und erfreulichen Erscheinung Ferdinand's, des königlichen Jünglings, und schließt so die Kette, welche den elektrischen Funken rein menschlichen Lebens und Empfindens aus dem Heiligthum idealen Geiskesstrebens und strahlender Herzensreinheit hinüber leitet in die verdorbene und ersterbende Existenz der Stlaven des Besthes und des Genusses. Das nun sich entwickelnde Liebesichell ist der Bedeutung und Mannigsaltigkeit der Motive

nach vielleicht das am ibealften angelegte, welches Shaffpeare gezeichnet bat. Es deutet alle Stimmungen an, welche eine naturgemäße Entwidelung ber "großen Paffion" zu erzeugen pflegt, von dem Entzuden und Staunen des erften Erblickens. burch feste, bingebende Treue in der Brufung hindurch, bis ju ben feligen Entzudungen des ruhigen Befiges, wie nur die fledenlose Bergenereinheit fie tennt. Go haben benn auch die Erklärer im Preise Dieser Scenen vielfach gewetteifert. Da aber in Sachen der Ueberzeugung und des Befühls Autoritäten nicht gelten durfen, fo muß ich auf alle Gefahr hin zu der Regerei mich bekennen, daß ich hier die Ausführung, auf die denn doch das Meifte ankommt, für jurudgeblieben erachte binter den allerdings idealen und vortrefflichen Intentionen des Dichters. Schon Miranda's mehrfach wiederholte fehr altfluge und hausmutterliche Bemerkungen über Kamilien- und Berwandtschafts-Berhältniffe geben ihrem reinen, jungfräulichen Bilde einen ungngenehm contraftirenden Rug. Man muß fich mit Bewalt des Bebantens erwehren, daß die Beobachtung Caliban's fie am Ende doch flüger gemacht habe, als es gerade nothwendig ware für den poetischen Reiz ihrer Erscheinung. Ihre Liebeserklarung an Ferdinand gipfelt in den berühmten Borten:

> "Fort, blöbe Schlauheit! Führ' bu bas Wort mir, schlichte, beil'ge Unschulb! Ich bin en'r Weib, wenn ihr mich haben wollt, ... Sonft bin ich eure Magb."

Das sind ganz treffliche mahre Gedanken. Aber man follte glauben, die Bemerkung über die schlichte, heil'ge Unschuld würde im Munde des restectirenden Beobachters sich besser

ausnehmen, als in dem des vierzehnjährigen, liebenden Mädchens! Auch Ferdinand's Brufung durch das bochftens einstündige Holztragen ift zu fichtlich Allegorie, um bei dem nicht wegzuleugnenden Rontraft zwischen der fichtbaren Sandlung und ihrer Bedeutung der poetischen Birkung nicht nachtheilig zu werden. Richt beffer fteht es mit der nach dem Berlöhniß den Liebenden auferlegten Brufung. Dichter macht hier die gewichtige Bahrheit geltend, daß der Naturtrieb nur da jum Segen wirkt, wo er dem Gefet des Geiftes, der Sitte fich fügt. Aber mas in der langen epischen Berspective von Suon's und Rezia's Bersuchungen und Abenteuern mit der gangen Macht der Babrbeit auf uns wirft, wird hier durch die Rurge der Beit zu einem bloßen Symbol und wirft weitaus nicht mit der Macht der concreten Erscheinung. Bir fonnen es den Unschuld-Muftern, Ferdinand und Miranda, unmöglich fo boch anrechnen, daß ibre Sittsamkeit unmittelbar nach der Berlobung und nach des Baters nicht sonderlich gartem Gebot eine Bartie Schach über porhält. Ich fann das Gefühl nicht los werden, als ftehe hier der Gedankenreichthum des vom Genuß des Lebens zur Betrachtung vorgedrungenen (oder berabgefliege nen?) Dichters, der in ahnlichen Scenen feiner frühern Werke fo hinreißenden, acht dramatischen Wirfung icon etwas im Bege. Dagegen fommt diese Tiefe und Fulle bes zu durchsichtigfter Reinheit geläuterten Gedankenstromes ju vollster ergreifendster Beltung in allen jenen Schluß-Scenen, deren Mittelpunkt Prospero's gebietende Berfonlichkeit bildet. Da die Lösung aller Birren, die Berfohnung des Bergens mit dem barten und munderlichen Beltlauf sich fast schon vollzogen, im seligsten Ansthauen des Glud's seiner Kinder, ergreift den gereiften Denker mit versdoppelter Gewalt das schwermuthige Bewustsein der Bersgänglicheit aller irdischen Dinge. Dem selig schwärmensden, von paradiesischem Glud träumenden Ferdinand antwortet er mit der merkwürdigen Betrachtung:

"Wie dieses Scheines lockrer Ban, so werden Die wolkenhohen Thürme, die Paläste; Die hehren Tempel, selbst der große Ball, Ja, was daran nur Theil hat, untergeh'n; Und wie dies leere Schaugepräng' erblaßt, Spurlos verschwinden. Wir sind von solchem Stoff Wie der zu Träumen, und dies kleine Leben Umsaßt ein Schlas!"

Dann vollzieht er mit vollstem Bewußtsein die durch das ganze Stück vorbereitete Versöhnung mit seinen Feinden und mit dem realen Leben. Einsamkeit, Umgang mit der Natur und tieses Eindringen in die Geheimnisse des Geistes haben die Kraft des ursprünglich unpraktischen Idealisten dis zu sicherer Beherrschung seiner selbst und der Verhältnisse gesteigert. Sie haben ihn sogar Menschenkenntniß gelehrt, aber sein Herz nicht vertrocknet! Gleich weit von schwachmukhigem Nachgeben und von unedler Nachsucht leitet er die Bersöhnung mit den Feinden ein durch das schöne Wort:

"Obgleich ihr Frevel tief in's Herz mir brang, Doch nehm' ich gegen meine Buth Partei Mit meinem eblern Sinn; der Tugenh Uehung Ist höher, als die Rache. Da sie reuig sind, Erstreckt sich meines Anschlags einz'ger Zweck Kein Stirnerunzeln weiter!"

So wird das Recht bergeftellt, das Glud der hoffnungsreichen Jugend und Unschuld, soweit Menschen das vermogen, dauernd begründet. Und dann wendet die Seele des gewaltigen Mannes von den Rämpfen und Siegen des erhabenften Beifterlebens fich zur Gintehr in bas fuße, allein Rube und Frieden gemährende Stillleben des Bergens, Diefer Beimath, von der die Jugend ju den Aufregungen und Befahren des Lebens hinaus zieht, um fle im beften Fall einst wieder zu erreichen, mit gebrochener Rraft, aber mit den Chrenzeichen des getreuen, flegreichen Rampfes. vero schwört seine Raubergewalt ab, und begrabt flaftertief feinen Stab in die Erde, um fortan als einfacher Menfc mit den Menschen zu leben. Der lette Dienft, den er von feinen Beistern verlangt, ift das heilige Lied, durch welches fie Friede und Berfohnung ausgießen in die zerriffenen Bergen der reuigen Reinde!

Und hier scheint es denn gerechtsertigt und nothwendig, jener vielsach ausgesprochenen, wenn nicht historisch, so doch gewiß psychologisch und poetisch wahren Annahme zu gedenken, welche in Prospero's königlich priesterlicher Gestalt die Züge des sonst überall hinter seinen Schöpfungen bescheiden zurücktretenden Dichters erblickt. Es ist ein schöner Gedanke, Shakspeare sich vorzustellen, gesättigt von Ruhm und Erfolgen, aber auch aufgeklärt über deren geringe Bedeutung für den Kern menschlichen Daseins, für die Zustriedenheit und die Ruhe des Herzens, ohne Verbitterung, enttäuscht über die Illusionen der Jugend, ausgesöhnt mit den seindlichen Lebensgewalten, deren düstere Schatten nicht zu verkennen sind in so manchem Werke seiner spätern Zeit,

(man denke an Lear! an Timon!), nicht ohne Narben aber unbesiegt heimkehrend aus dem schweren, rühmlichen Kampse, um den Rest seiner Tage fortan in ernster, gelassener Selbstsshau der Borbereitung auf das unvermeidliche Schicksal der Sterblichen zu widmen. Man kann der Bersuchung kaum widerstehen, Prospero's wehmüthig tiefsinnigen Epilog in diesem Sinne zu deuten, selbst auf die Gesahr hin, die Einslage eines Schauspielers hier für Shakspeare's Wort zu nehmen.

Die Ungewißheit der chronologischen Bestimmungen nöthigt bei dergleichen nur zu verlodenden Ausführungen zu äußerster Borsicht; im vorliegenden Falle ist es so gut als gewiß, daß Shakspeare nach dem "Sturm" noch das "Bintermährchen" verfaßte. Aber würdig des Dichters wäre ein solcher Schwanengesang in jeder Beziehung: so sehr entspricht die hohe, dieses Drama durchwehende Gestinnung dem Gesammteindruck seiner Erscheinung, so wie der erhabenen Bedeutung der durch ihn vertretenen Kunst für Bersedlung des Herzens, für Klärung und Beruhigung der Leisdenschaft, für die gedeihliche Lösung der das Leben der Sterblichen verwirrenden Käthsel.

## Anmerkungen zur breizehnten Borlefung.

- 1 (©. 450.) A Discovery of the Bermudas, otherwise called the Isle of Devils, by Sir Thomas Gates, Sir George Sommers and Captayne Newport.
- 2 (S. 451.) Nach Cunningham's in ben Schriften ber Shatspeare-Gesellschaft veröffentlichter Entbedung. Die schon früher bekannte Aufführung aus bem Jahre 1613, bei ber Hochzeit ber Prinzessinn Elisabeth mit bem Aurfürsten von ber Pfalz, war also eine Wiederholung.

## Bierzehnte Borlesung.

## Das Wintermähreben.

Es ift mit höchster Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß hier mit Shatspeare's lettem Drama feine lette poetische Leiftung por une liegt. "Das Wintermährchen" murde durch den Master of the Revels Sir George Buck im Jahre 1611 gur Aufführung verstattet. Die erfte Aufführung bei Sofe fand 1613 ftatt und 1614 war bas Stud bem Bublicum noch in frischem Gedachtniß, wie aus Ben Jonson's tabelnber Ansvielung in Bartholemew Fair sattsam erhellt. Der ältefte bekannte Druck ift der der Folio von 1623, und auf die allerlette Beriode des Chaffpeare'schen Schaffens deutet auch die funftlich verschränkte Bersbildung bin, so wie die weit gehenden, hie und da wol übertriebenen Freiheiten der dramatischen Technif. Das Wintermahrchen ist dabei an Form und Inhalt den vollendetern Erzeugniffen diefer Reit und biefer Gattung, dem "Combeline" und dem "Sturm" schwerlich ebenburtig zu achten. Bohl vereinigt es alle Eigenthumlichkeiten der Dramen, namentlich des Chmbeline: Weite Anlage, einen maffenhaften, an das Epos

erinnernden Stoff, mannigfaltigste Mischung des Hochtragischen, des Idulisch Sentimentalen und des Komischen, wunderbare Verkettung der Verhältnisse, symbolisches Eingreisen einer höhern Welt in das Getriebe der dramatischen Handlung, heitern Ausgang hochtragischer Verwickelungen und verschlungenster Intriguen. Aber diese Elemente sind keinesweges gleichmäßig kunklerisch bewältigt. Scenen von erster Schönheit, mit dem unverkennbaren, ächten Stempel des Shakspeare'schen Genius bezeichnet, wechseln mit ziemlich slüchtigen Stizzen, und hie und da ist es selbst der sichtlichen Bemühung des Dichters nicht ganz gelungen, durch an sich trefsliche und seiner tieksnnigen Art durchaus würdige Aenderungen die Härten der ihm überlieferten Fabel ganz zu beseitigen.

Shaffpeare benutte diesmal einen Greene'schen Roman: Dorastus and Fawnia, auch unter dem Titel: Pandosto, or the triumph of time, eine phantastische Dichtung, halb Mitter= halb Schäfer=Geschichte, etwa in der Art der Rosalynd des Lodge, welche, wie oben bemerkt, dem Lustspiel "Wie es Euch gefällt" zum Grunde liegt. Bei Greene besucht Egisthus von Sirilien seinen Jugendsreund Pandosto von Böhmen. Eine plöglich aufflammende Eisersucht entzündet den Wirth bis zu Mordgedanken gegen den eng befreundeten Gast, eben als dieser, von Bellaria, Pandosto's Gemahlinn, in dessen Auftrage dringend gebeten, sich zu längerem Bleiben entschließt. Egisthus entstlieht und Pandosto wüthet nun um so grimmiger gegen die Königinn. Deren neu geborene Tachter wird auf's Meer ausgesetzt, sie selbst schmachvoll vor Gericht gestellt. Selbst das freisprechende,

ihre Unschuld ausdrücklich verfündende Orakel Apollo's vermag den harten Sinn des Eifersüchtigen nicht zu erschuttern. Erst da der plopliche Tod seines einzigen Sohnchens einen Theil der Beissagung schredlich erfüllt, tehrt ihm die Befinnung gurud: ju fpat für die Rettung der Gattinn, welche in jahem Tode dem Schreden und Rummer erliegt. - Unterdeffen haben Bind und Bellen die ausgesetzte "Faunia" wohlbehalten an die sicilische Rufte entführt, Sie wird von rechtlichen Schäfern gefunden und erzogen, die bei ihr gefundenen Erfennungszeichen aber forgfältig aufbewahrt. Mit Faunia's, der berangeblühten Jungfrau, Liebe und Schicksalen beschäftigt fich dann der Saupttheil bes Romans. Wir erfahren, daß Doraftus, des Egifthus einziger Sohn, in sprodem Uebermuth der Liebe den Rrieg erklart, insonderheit da fie in Geftalt einer ihm vom Bater bestimmten danischen Bringeffinn feine Freiheit bedroht. Bie Sippolyt sucht er im ruftigen Baidwert fein Ergögen. Da führt ihn der rachende Amor auf einer Falkenjagd der ihm vom Schickfal bestimmten Faunia entgegen. Es beginnt eine phantastische, schäferlich = romantische Liebesgeschichte. Che noch sein Vater die Sache entdeckt bat, geht der Bring mit seiner Schäferinn beimlich zu Schiffe, und auch den alten Schäfer bringt fein Diener Rapnio an Bord, als jener im Begriff ift, die für Kaunig's Gerkunft zeugenden Rleinode dem Ronige ju übergeben. Gin Sturm führt nun das Schiff nach Böhmen. Pandosto, dem Ruge seines Bergens zu der verloren geglaubten und nun unerkannt vor ihm stehenden Tochter gehorchend, fällt in leidenschaftliche Liebe zu Jaunia, und als das Geheimniß ihrer Abkunft dann an den Tag kommt, nimmt er fich in Berzweiflung das Leben.

Shatspeare fand also bier ben Stoff eines duftern Trauerspiels mit dem einer romantischenbantastischen Liebesgeschichte nicht sowohl kunftlerisch verschmolzen als oberflächlich und mechanisch verbunden. Die Geschichte Bandofto's und Bellaria's bot ihm die Grundzuge eines Gemalbes der Gifersucht und ihrer zerftorenden Folgen, deffen Schrecken von den furchtbaren Scenen bes Othello taum überboten Benn der Greene'sche Roman dem Leser den veinmerden. lichen und erschütternden Anblid einer tunftgerechten moralischen Bergiftung erspart, wie fie Jago durchführt, um die biedere, treuberzige Natur des Mohren in ihr Gegentheil ju verwandeln, wenn er durch Dazwischenkunft des "Schickfals" dem eiferfüchtigen Pandofto den schon beschloffenen Mord der Gattinn erspart, so bestraft dafür die Aussehung des Kindes fich in furchtbarfter, hochtragischer Beise, und der Selbstmord des Baters bildet am Schlusse ein entfete liches Gegenstück zu der Vereinigung der Tochter mit ihrem Bohl erinnert es an eine Lieblingswendung Beliehten. Shaffpeare'scher Lebensbetrachtung, wenn endlich die beranblühende Jugend fich zu neuem, schuldlosem Leben über den Grabern die Sande reicht, unter welchen die Opfer des Irrthums und der Leidenschaft ruben. Aber das Drama ftromt aus einer milberern und heiterern Stimmung: es bat keinen Raum für den Frevel, welcher nur mit dem Untergange des Thaters gefühnt werden tann, weil er thatfächlich die natürliche Ordnung der Dinge unterbrach und eine neue, verderbliche Berkettung von Urfachen und Bir-

fungen entstehen ließ. In "Maaß für Maaß" durfte Claudio nicht wirklich fterben, Isabella nicht entehrt werden, wie die Rovelle es vorschrieb. Der Mordplan im "Sturm" mußte an Brospero's Bunderfraft ohnmächtig scheitern, ohne auch nur den Gedanken an eine ernfte Gefahr zu erregen. In "Cymbeline" hatte die heroische Reue und Buße des Bostumus den alten "Fluch der bösen That" nicht gewandt, wenn Bisanio nicht da war und die Ausführung des verbangnifvollen Entschluffes zu hindern mußte. In abnit chem Sinne find die Beränderungen gedacht, durch welche Shaffpeare die tragische Rabel seines letten Studes mit den Gesetzen des Drama's in Uebereinstimmung zu bringen bemüht war. Er ließ vor Allem seine Hermione, die Bel-- laria des Romans, nicht wirklich sterben. Eine todtenabnliche Ohnmacht wirft fie bei der Rachricht von dem plotskichen Tode ihres Sohnchens darnieder, und durch Mittel, über welche der Dichter sich nicht weiter verbreitet, gelingt es der treuen Freundinn Baulina, den Ronig beim Begrabniß zu täuschen und die tief Betrauerte sechzehn Jahre lang zu verbergen, bis die nach der Berheißung des Drafels wiedergefundene Tochter auch die beiden, langst ausgeföhnten Gatten wieder vereinigt. Damit fiel benn natürlich auch die unerfreulichste Wendung des Romans fort: die Liebe des Königs zu seiner Tochter und sein Gelbstmord nach ber Biedererkennung. An Stelle jener verderblichen Leidenschaft tritt bier ein schöner Bug tiefer und reiner Sompathie und die endliche Losung aller Rathsel wird durch einen vollen Afford des Entzückens begrüßt. Shafspeare's eigenster Urt entsprechend ist ferner das sichtliche

Bemühen, die überlieferte Rabel mit dem Grundgeset bes Drama's thunlichst in llebereinstimmung zu bringen, indem er mehrfach überlegte Handlung an die Stelle des Aufalls, die Logit der Thatsachen an die Stelle des willfürlich eingreifenden Schickfals fest. So wird Berdita, die Faunia bes Romans, nicht durch die Wellen in führerlosem Nachen an die Rufte von Bohmen getrieben. Der mit ihrer Aussekung beauftragte Antigonus bringt fie absichtlich dorthin, denn er glaubt halb und halb an die Untreue der Köniainn und will, daß das Schickfal des Kindes fich in dem Lande des muthmaaklichen Baters vollende. Es ift hiebei freilich nicht zu verschweigen, daß die Sandlung des Drama's gerade bei dieser Abanderung auf ber einen Seite an innerer Nothwendigkeit verliert, was fie auf der andern gewinnt. Wir finden es gewiß in der Ordnung, daß Antigonus die Rolle des Bindes und der Wellen bei der Gestaltung von Berdita's Schicksal übernimmt. Aber können wir darum Die Frage nach der bramatischen Berechtigung jenes Baren ablehnen, welcher den zu wortgetreuen Ritter unmittelbar nach der Aussehung gerreißt, oder die nach der fittlichen und logischen Bedeutung bes Sturmes, der sodann alle Reugen und Mithelfer der That vernichtet? Man wird der Aritit immerhin augeben muffen, daß Shatfpeare hier die Schlla nicht ganz wohlbehalten vermied, indem er die Charybdis umschiffte. Antigonus mußte bei der Aussehung Berdita's selbstständig handeln, damit nicht lediglich bas dem Menschen nicht Rede stehende Schickfal die beiden Saupttheile des Drama's verknüpfte: aber eben fo nothwendig war es, daß der gange Vorgang tiefes Geheimniß

für den König blieb, denw sonst hätten dessen Rachsorschungen nach seiner Bekehrung mit der ganzen Romantik des vierten und fünsten Aktes sicher ein kurzes Ende gemacht. So mußten denn der Bär und der Sturm herbei und das Drama deckte sein Desicit mit einem nicht ganz unbedenklichen Anlehen bei der Legende. Beit würdiger Shakspeare's war der Gedanke, den Tod des Prinzen etwas weniger mahrchenhaft zu machen durch die Bemerkung:

"Sein hoher Sinn (zu hoch so zarter Jugenb) Berbrach sein Herz vor Schmerz, daß thöricht roh Der Bater ehrlos macht die holbe Mutter."

Und in demselben Sinne tritt im zweiten Theile des alten Camillo's Rath und Bestreben statt des vom Schickfal gesendeten Sturmes ein, der die Bringeffinn des Romans mit ihrem getreuen, pringlichen Schäfer ber Beimath guführen muß. Bleibt auch nach gebührender Unrechnung diefer mefentlichen Befferungen im "Bintermahrchen" noch genug bes Bunderlichen zurud, fo tann auf ber andern Seite nur die Oberflächlichkeit es verkennen, wie Bieles und Treffliches der Dichter geleiftet hat, um durch die Ausführung des Einzelnen, fo wie durch die Karbung und Saltung des Ganzen, durch Sprache und Charakteristif den Mängeln des von Greene übernommenen Grundriffes zu Gulfe zu fommen. - Man hat bereits febr richtig darauf hingewiesen, wie wenig die gerade hier in's Ungeheuerliche gehende Gleichgultigkeit gegen Geographie und Chronologie zu einem Urtheile über die Renntniffe des Dichters berechtigt und, die Fabel einmal zugegeben, dem Stude zum Nachtheil gereicht. Dreimal wird die mahrchenhafte Unglaublichfeit der Sand-

lung nachdrucklich in Erinnerung gebracht. "Diese Reuigfeit, die man als wirflich befraftigt, fleht einem alten Dabrchen fo ähnlich, daß ihre Bahrhaftigkeit fehr verdachtig erscheint." Go leitet der Erzähler die Geschichte von Berdita's Biederfindung ein. Diefer absichtlich betonte mahrchen = und traumhafte Ion des Studes ift offenbar darauf berechnet, die Anforderungen an strenge dramatische Kolgerichtigkeit von vorne herein herabzustimmen und er wird nicht wenig durch die völlige Ungebundenheit verstärft, mit welcher Shafspeare fich hier über alle Schranken der Zeit und des Raumes hinweg fest. Das "Bintermahrchen" geht in dieser Beziehung befanntlich weiter, als irgend ein anderes Shaffpeare'sches Stud. Mit culturhistorischen Meu-Berlichkeiten nehmen es, wie wir wiffen, felbst die der antiken Geschichte entnommenen Dramen nicht ganz genau. Hamlet, Lear, Cymbeline übertragen die Sitten des fechzehnten Jahrhunderts auf das Sagen Reitalter der nordischen Bölker. "Bie es Euch gefällt" macht die vorquesetungelose, poetische Beit bes Schafer-Romans den Sinnen anschaulich, indem es den Ardenner-Bald mit Löwen, Riesenschlangen und Palmen ausstattet. Bang in demfelben Sinne führt uns der Dichter des Wintermabrchens an die böhmische Rufte, läßt er aus der Infel Delphi Orafel tommen, mabrend Julio Romano ale Berfertiger von Bermionen's Statue genannt wird, die bohmischen hirten fich an englischen Bfingftspielen ergößen und Autolycus ihnen die Ballade zum Beften giebt "von des Bucherers Frau, die mit zwanzig Geldfäcken nieder tam, oder vom Sifch, der fich seben ließ Mittwoch, den achtzigsten April, vierzig-

tausend Rlafter über dem Baffer und dabei die Ballade sang gegen die harten Bergen der Madchen." Den mpthologischen Apparat, Orakel und Träume, bat das "Wintermährchen" ebenso, wie das idullische Intermesso mit "Combeline" gemein; es wird fich aber zeigen, daß derfelbe bier wie dort das selbstständige innere Leben der Sandlung mehr fombolifirt, als daß er selbstständig bestimmend in die Entwidelung eingriffe. Die Hauptsache endlich für die dramatische Belebung des ungefügigen Stoffes leistete natürlich Shakfveare's bewährte Meisterschaft in Sprache, Charafteriftit und Führung der Sandlung. Sie läßt auch hier die Mühe ber nähern Betrachtung nicht unbelohnt und erflart jur Benuge die bochft gunftigen Erfolge, deren fich das "Bintermahrchen" ju verschiedenen Zeiten auf der englischen Buhne erfreut hat. - Der Styl des Studes ift, wenn nicht leicht und blühend, so doch überall bedeutend, energifch, zuweilen von bochfter pathetischer Rraft. In Berfen und Profa der Hofleute, namentlich in der lettern, ift jener Anflug von euphuistischem Schwulft nicht zu verkennen, der die Sprache dieser Rreise bei Shakspeare stets von der Rede gewöhnlicher Menschenkinder unterscheidet. Gin Rufterftudchen der Gattung ift u. a. der Bericht des dritten Edelmanns über die Biedererkennungs - Scene im zweiten Auftritt des fünften Aftes: "Giner der rührendsten Buge von allen, und ber auch nach meinen Augen angelte (bas Baffer bekam er, aber nicht den Risch) war, wie bei der Erzählung von der Königinn Tode, mit der Art, wie sie unterlag (wundervoll erzählt und vom König betrauert) wie da starres Binboren seine Tochter durchbobrte: bis, von einem Zeichen

des Schmerzes zum andern, fle endlich, mit einem Ach! mochte ich doch fagen, Thranen blutete; denn, das weiß ich gewiß, mein Berg weinte Blut. Ber am meisten Stein war, veränderte jest die Farbe; einige taumelten ohnmächtig, alle waren tief betrübt: hatte die ganze Welt dies anschauen tonnen, der Sammer hatte alle Bolfer ergriffen." viel einfacher und natürlicher find die Komplimente, mit welchen in der Eingangsscene Camillo und Archidamus fich gegenseitig bewirthen. Es find das eben die durch Die Reitsitte vorgeschriebenen Formen des feinen Umgangstones, deren Sumor den Sprechenden felbst nicht entgeht. nennt Camillo den jungen Prinzen ein herrliches Rind, ein Beilmittel für den Unterthan, eine Erfrischung alter Bergen; "die, welche auf Rruden gingen, ehe er geboren mard, munschen noch zu leben, um ihn als Mann zu sehen." -"Burden fie denn fonft gern fterben?" erwiedert gang trocken Archidamus; und Camillo: "Ja, wenn fie feinen andern Bormand hatten, fich ein langeres Leben ju munichen!" Alle diese Tanzmeister = und Rechter-Runftstude der Conversation haben aber sofort ein Ende, sobald die Scene einen pathetischen Anlauf nimmt. Die Leidenschaft redet auch in dieser letten Arbeit des alternden Dichters noch in voller. ergreifender Rraft die Sprache der Natur und der Bahrheit. Bang besonders ift die Rolle Bauling's reich an trefflichen Broben leidenschaftlicher Beredtfamteit, und die Berichtsscene wetteifert an Schwung und Gedankenreichthum mit mancher berühmten Stelle der Trauerspiele. Die Anordnung der Bandlung überwindet, namentlich in den Schlußscenen, mit ungemeiner Gewandtheit die in dem romanhaften Stoffe

liegenden Schwierigkeiten. Mit weiser Dekonomie wird die Biederertennung Berdita's nur durch Augenzengen geschildert, damit die Theilnahme fich für die überwältigende Birfung des letten Auftritts nicht abschwäche: für jene unvergleichlich dramatische Scene, da die vermeintliche Bilbfaule Hermione's fich vor den Augen des Leontes belebt und zu der wehmutbigen Erinnerung an die fo lange Betrauerte der Jubel des Wiederfindens, das Gefühl des Friedens und der Ausschnung in den schönsten Gegensatz tritt. - Dit nicht geringem Erfolge endlich war Shaksvegre auch in diefem feltsamen, dramatisirten "Mährchen" bemuht, durch Bahrheit und Scharfe der Charafteristif für die irrationalen Clemente ber außern Borgange zu entschädigen. Die abenteuerlich = feltsamen Ereignisse, denen wir beiwohnen, werden annehmbar und erregen unfere Theilnahme, denn fie tragen fich unter und an Berfonen zu, die uns als lebend und wahr ansprechen, deren Empfindungen wir, wenn nicht theilen, so doch verstehen, so daß die aus dem Roman übernommene Schicksals = Maschinerie fich zu einer heitern Symbolif natürlicher Borgange vergeistigt.

Diefer wichtigen Aufgabe leistet zunächst die moralische Farbung treffliche Dienste, in welcher uns die Umgebung des sicilischen Königspaares, der Schauplat der tragischen Sandlung gezeigt wird.

Eine Charafteristik Shakspeare's wird es nicht übersfehen dürfen, wie wenig dieser Hof-Schauspieler und Theasterdichter zu den Bewunderern hösischer Sitte und Bildung gehörte. Wer Shakspeare's bittere und zahlreiche Ausfälle gegen plebezischen, anmaaßenden Unverstand gegen seine

Schilderungen vornehmer Berschrobenbeit abwagen wollte. ber wurde ohne Dube finden, bag die befiederten und Bisam duftenden Ravaliere bei des Dichters bekannter Abneigung gegen fcweißige Dugen, fcmierige Bande und übeln Athem nicht das Beringste gewinnen. Shaffpeare verfolgt fie auf jedem Terrain und zu jeder Beit, er benutt fie als niedere, mittlere und hohe Jagd, er geht ihnen mit ben Bogelbolgen des Bipes zu Leibe, wie mit den unentrinnbaren Pfeilen mitleidloser Satire und mit dem scharfen Schwerte fittlicher Entruftung. Bon den gelehrten Bedanten des navarrefischen Sofes, von dem Sofmanne, den Brobftein daran erkennt, daß er politisch gegen seinen Freund war, geschmeibig gegen seinen Zeind, und daß er drei Schneiber ju Grunde richtete - bis bingb ju ben Schmeichlern Richard's III. und zu der plumpen Bosbeit Cloten's bat Sbalspeare feine moralische Rrantbeitserscheinung diefer Spbare verschont. Es wetteifern in dieser Richtung Luftspiele, Tragödien und Dramen. "Berlorne Liebesmub'n", "Bie es Euch gefällt", "Rönig Johann", "Beinrich VI.", "Richard III.", "Samlet" und "Lear", "Cymbeline" und "ber Sturm" zeigen gleichmäßig, wie wenig die Auserwählten des Glücks bei dem der Herzen fundigen Dichter vor den Stieffindern der Gesellschaft voraus haben, wie er in der That überall der Tugend ihre eigenen Buge und der Schmach ihr eigenes Bild zeigt, unbestechlich und mahr wie seine Meisterinn, die Natur. Gegen alle Diese Schilderungen ber von der Macht und vom Glude bevorzugten Kreise bildet nun das "Wintermährchen" einen nicht zu vertennenden Begenfag. Nicht, daß dem hofleben, welches uns

hier gezeigt wird, die dunkeln Schlagschatten fehlten. Der Mordanschlag gegen Bolyrenes, den vertraufen Jugendfreund und ben Gaft, der Prozef Bermione's find nicht geeignet, die hochsten Lebenstreise als ein Paradies des Blud's und der Tugend zu zeigen: aber es ift wohl zu beachten, daß alle diese Ungeheuerlichkeiten in der morali= schen Krankheit einer einzigen, freilich der höchsten, Berson ibren Urfprung haben. Es fehlt durchaus die bei folchen Nachtftuden aus der hochften Gefellschaft sonft unvermeidliche Bugabe ber Schmeichler und Beuchler, ber giftigen Ohrenblafer, der Gludsjäger, welche nur auf die Gelegenheit lauern, um die bofen Gedanken des Gebieters ju Thaten zu machen. Leontes findet feinen Meuchelmörder für den Mann, gegen den feine Gifersucht ihn zur Buth ftachelt, feinen Aufläger, feinen falfchen Beugen gegen die verstoßene Gemablinn. Camillo entflieht lieber mit Breisgebung feines Bermogens, als daß er die Bunft des Berrichers mit dem Frieden seines Gemiffens erkaufte; unter den Söflingen mag auch nicht Einer als Ankläger oder Beuge gegen die Roniginn auftreten. Alle mahnen gur Befonnenheit, zu ruhiger Ueberlegung, ohne durch das Buthen Des Berrichers fich merklich einschüchtern zu laffen. Bei ber Anfrage an das Drakel geht es durchaus aufrichtig und ehrlich ju; es fällt ben Abgefandten nicht ein, den Dolmetschern des Gottes etwa einen Wink im Sinne ihres Berrn zu geben. Als Antigonus in die Aussetzung bes Rindes willigt, hat er, gang abgesehen von der eigenen, Dringenden Lebensgefahr, feine andere Bahl, als das hulflofe Wesen vor seinen Augen durch den Ronig ermordet

zu sehen oder es einem ungewissen Schicksale preiszugeben. Freilich wird durch diese Erwägung jene sonderbare poetische Gerechtigkeit um so bedenklicher, die ihn, unmittelbar nach Erfüllung des erzwungenen Eides, durch den Schicksals=Baren zerreißen läßt. Die allerglänzendste Ausnahme von dem Wesen der vornehmen Welt, wie es etwa Bellarius im "Cymbeline" beschreibt, macht Paulina, des Antigonus heldenmuthiges, ebenso braves als heftiges Weib. Antigonus zeichnet ihre Art kurz und tressend in den Worten:

"Benn fie ben Zaum fo nimmt, laff' ich fie laufen, Doch ftolpert fie niemals."

Ihr Auftreten für die gemißhandelte Monarchinn ist heftig, bis zur Unschönheit, aber im höchsten Grade ehrenhaft und entschlossen. Man merkt es ihr an, daß sie gewohnt ist, im häuslichen Rathe ihr Wort darein zu reden, daß sie in der Person Hermione's gewissermaaßen Ehre und Recht ihres in seiner glänzendsten Vertreterinn gefränkten Geschlechts vertheidigt. Wir stimmen ihr aus vollem Herzen bei, so lange sie, wenn auch noch so leidenschaftlich und aussahrend, für das Leben der Königstochter kämpst. Erst als die falsche Nachricht von Hermione's Tode ansommt steigern sich ihre Vorwürse und Flüche für einen Augenblick zur grausamen, sast an Schadensreude erinnernden Härte. Aber ein Wort des in's Herz getroffenen Königs reicht hin, ihrer durchaus braven und tüchtigen Natur wieder die Herrschaft zu geben.

"Bo man nicht helfen tann, Soll man auch jammern nicht; nein, nicht betriibt euch Um mein Gered', ich bitte: lieber laßt Mich strafen, weil ich euch an bas erinnert, Was ihr vergessen solltet!"

Dies ihre treuherzige und ehrliche Abbitte; fle kommt aus gutem, aber durchaus nicht aus schwachem, von Gefühlsregungen beherrschtem Bergen. Sechzehn Jahre lang fleht Baulina den Rummer des trauernden Fürften mit an, ohne daß ein schwacher Augenblick ihr das Geheimniß von Bermionen's Leben entlockt. Erft als das Schickfal fich erfüllt bat, als "das Berlorene wieder gefunden ift", bricht fie das Schweigen, vielleicht weil fie erft jest fich überzeugt hat, daß Leontes für alle Aufunft geheilt ift, daß die Biedervereinigung des königlichen Baares zu dauerndem Glude gereichen wird. So wird die Führung der Handlung im entscheidenden Augenblicke in treue und muthige hand gelegt. Die tragische Leidenschaft des Leontes steht ifolirt. ohne Anreiz, ohne Nahrung von Außen, und das ganze Ensemble läßt auch in der schlimmften Berwickelung die Furcht vor einer tragischen Lösung nicht recht auftommen. In demfelben Sinne hat der Dichter mit weiser Besonnenbeit die Charaftere der andern Sauptversonen angelegt und entwickelt. Man darf fich nur bei hermione an Desdemona, bei Leontes an Othello erinnern, um das deutlich berauszufühlen.

Situation und Charafterschilderung erscheinen in diefen Auftritten auf den ersten Blick fast wie eine Reminiscenz aus dem "Mohren von Benedig". Bir sehen die Eisersucht, wie ein hipiges Fieber, sich in einem gesunden Organismus vor unsern Augen entwickeln, die Einzelnheiten des furchtbaren Krankheitsprocesses drängen sich mit greller Deutlichkeit an unser Auge beran. Leontes wie Othello schwelgt in den Sollenschmerzen, welche feine franke Phantafte fich bereitet, er verliert Urtheil und Befinnung noch schneller, als der afrikanische, halbwilde Krieger. Wie Othello ift er unfähig, fich zu verstellen, bebt er im Augenblicke ber Buth vor keinem Mittel zurud: und doch hat der Dichter feinen Charafter nicht tragisch angelegt und er hat es verstanden, diese Intention, mit der das Drama fiel und stand, den aufmerksamen Beobachter von Anfang an durchfühlen au laffen. Schon die Ginleitung der gangen Berwickelung trägt Biel dazu bei. Leontes, wie wir oben bemerkten, hat keinen Jago neben fich, der ihm das Gift tropfenweise eingiebt, der forgfältig beobachtend feine Rrankheit verfolgt, um die Heilung unmöglich zu machen. Er hat nicht einmal die Entschuldigung des Postumus, als dieser durch die prahlerische Luge des Jachimo sich täuschen ließ. wenig werden Lebensalter, Migtrauen in fich felbft oder außere Berhaltniffe ihm zu Berfuchern. In ber Bluthe der Jugend ("vor drei und zwanzig Jahren war er so alt, wie jest sein Junge, im grunen Rinderrodchen, in der Scheide fest sein Dold,"), im Besty unbestrittener Bertschaft, von Jedermann geehrt und geliebt, hat er am allerwenigsten Grund, an ber Mutter feines ihm noch bagu fprechend abnlichen Bringen zu zweifeln. Nicht wie Desbemona dem Mohren hat hermione fich ihm angetragen: fie ließ ihn zwei Monate lang auf ihr Jawort warten, bann aber murde fie fein, nach wohlüberlegtem Entschluffe, und feitdem haben alle guten und schützenden Gewalten des Lebens fich die Sand gegeben, um diefen Bund ju fegnen und gu beginden. Hermione's Charafter zumal scheint zu Allem eher geeignet, als der Eisersucht Nahrung zu geben. Gleiche mäßige Fassung, Selbstbeherrschung, hohes Selbstbewusttsein durch Anmuth und Güte gemildert strahlen aus ihrer ganzen Erscheinung. Wie Desdemona's Leidenschaftlichkeit und Unbesonnenheit ihr fremd ist, so hat sie auch Nichts von ihrer Schwäche.

"Beint nicht, gute Kinber, Es ift tein Grund; hört ihr, baß eure herrinn Berbient ben Kerter, bann laßt Thränen ftrömen, Wär' ich auch frei. Der Rampf, in ben ich gehe, Dient mir zum ewigen heil."

Das ift ihre Entgegnung auf die unerhörte, emporende Anklage; und Beschimpfungen, Drohungen, Mighandlung schlimmster Art vermögen an dieser Haltung nicht bas Geringste zu andern. Es ift als faben wir Imogen, im Augenblide, da ihr Bisanio das verbangnifvolle Geständniß macht. Und gegen Dieses Beib brauft Leontes in todtlicher Eifersucht auf, weil fie, seinem Auftrage gehorchend, ben Gaft mit Erfolg zu längerm Berweilen genöthigt. In jedem Ruge zeigt er die gegen fich selbst muthende Rechtbaberei eines an vorschnelles Urtheilen gewöhnten, von Jugend an durch Widerspruch nicht zur Befinnung gebrachten Schooffindes des Bluds. Sein Rasen ift weit unliebenswürdiger und widerwärtiger als das des Mohren, aber es ift nicht so schrecklich, benn es fehlt ihm der Stachel des tiefen Seelenschmerzes, den wir bei Othello mit Muße beobachten konnten, wie er vor unsern Augen in die Seele des arglofen Belden fich fentte. Schon der garm, das maaßlose Ungestüm, mit welchem die Eisersucht sich hier äußert, müssen Zweisel an ihrer Tiese und Daner erwecken. Gewiß nicht ohne Absicht läßt der Dichter die Aussälle des Büthenden mehrmals dis zu burlessem Schimpfen sich steigem. So, wenn er gegen Paulina heraus fährt:

"Die Belferinn von frechem Maul, ben Mann Sat fie geprügelt, und bett mich nunmehr!"

Solche Wellen treibt ein Lufthauch nur auf seichtem Gewässer empor und Leontes beurtheilt sich selbst und seine Umgebung garnicht unrichtig, wenn er später entgegnet:

> "Bar' ich Thrann, Bo war' ihr Leben? Rimmer (prach' fie bas, Benn fie mich bafür hielte!"

Es bedarf nur einer starken, entgegengesetzen Erregung, um diese Erhitzung in das andere Extrem umschlagen zu lassen und die aus dem entzündeten Blute ausgestiegenen Phantome verschwinden zu machen. Die plötliche Nachricht vom Tode des Prinzen thut diesen Dienst. Eine scheinbare, tragische Katastrophe bringt die Handlung augenblicklich zum Stillstand, um sie dann, nach einem kühnen, vielleicht überkühnen Sprunge über die Klust der Zeit, inmitten eines andern Geschlechtes der heitern Lösung entgegen zu führen.

So beginnt der zweite Theil des Gedichtes. Gine frische, anmuthige Ratur umgiebt uns, ein frohes Bild des Glückes und des Gedeihens. Wie der fern grollende Donner eines abziehenden Gewitters mischt sich die Erinnerung an die öde, verrufene "Rüste von Böhmen", an des Antigonus verhängnisvollen Tod, an den Untergang seines

Schiffes in die Bilder landlichen Gludes, schlichter Einfalt. Treue und Rraft, welche die Schäferscenen des vierten Aftes erfüllen. Von Adoption der sentimental-phantaftifchen Baftoral - Brillen seiner Zeitgenoffen ift Shatspeare hier eben fo fern, als da er über diesen Geschmad in "Wie es Euch gefällt" durch die Gestalten des Corinnus und der Phobe feine Meinung fagte. Die Schäfer des "Bintermahrchens" find durchaus weder Poeten noch schone, schmachtende Seelen. Bei ihren Festen spielen derbe Buddings, ein gutes Ale und ein herzhafter Tanz eine größere Rolle, als verliebte Sonette. Die Frau vom Saufe bedient die Bafte, fingt ihren Bers, tangt ihren Reihen: ihr Untlig Reuer, durch Arbeit und das womit fie, Allen zutrinkend, es lofcht." Wenn die Burichen gerade feine Dirnen gur Band haben, fo liegen ihnen die Bollpreise mehr im Sinne, als Aephyre, Nachtigallen und Rosen, und von dem Treiben ihrer Alegeljahre entwirft der Alte bei seinem ersten Auftreten ein durchaus nicht Jean Baul'sches Gemalde. (Aft 3, Sc. 3). Auch mit einer auten Dofis einer mehr lächerlichen als rührenden Einfalt mochte Shaffpeare Diese bohmischen Arkadier nicht verschonen. Sie finden Alle ihren Meister an Autolocus, dem luftigen unverzagten Sohne Mercurs, der fich herab läßt, fie durch feine Balladen zu bilden und um ihre Kesttagsborsen zu erleichtern, nachdem er in wechselvoller Laufbahn ein Affenführer gewesen, ein Gerichtstnecht und Scherge, das Puppenspiel vom verlorenen Sohn tragirt, eines Reffelflickers Beib geheirathet und fich als Spigbube gesetzt hat: beiläufig ein Typus, um welchen das "Bintermährchen" die lange Reihe Shaffpeare'scher

schelmischer Clowns zu guter Lett noch bereicherte. Alle diese derben und lächerlichen Buge der hier vorgeführten idvllischen Welt werden aber aufgewogen durch die gesunde Bravheit und Ehrlichkeit, welche den einfachen Landleuten aus den Augen ftrablt, trefflich porbereitend auf Berdita's wahrhaft herrliche und anmuthevolle Erscheinung. Die Roniastochter ift von dem alten Schäfer als eigenes Rind erzogen. Aus einfachem, uneigennützigem Mitleid nahm er das arme, bulflose Ding im Balbe auf, aber es wird fur Perdita kein Schade gewesen sein, daß die von Antigonus ihr mitgegebene Ausstattung die gute That auf der Stelle belohnte. So ward fie für ihre Pflegeeltern eine Quelle des behaglichen Wohlstandes und gedieh in der Einfachheit und Natürlichkeit ländlichen Stilllebens, ohne den Drud der Armuth und Dienstbarkeit kennen zu lernen. In vollster Jugendblüthe führt fie der Dichter uns entgegen, von dem Bringen, beffen Berg fle gewann, als Röniginn bes landlichen Festes herrlich geschmückt, bescheiden und muthig, heiter und anmuthig gelaffen, eine der erfreulichsten und harmonischsten Gestalten, welche seine Dramen beleben, ebenburtig fich anschließend an Porcia, Isabella, Imogen und Mit allen Lieblings - und herzensfindern der Shalfbeare'schen Muse theilt fie den Kamilienzug der innern Bahrhaftigkeit, des Widerwillens gegen alles erkunftelte Besen. Richt einmal in den Blumen ihres Gartens mag fle der Natur Gewalt gethan wiffen.

> "Wenn bas Jahr nun altert, — Noch vor bes Sommers Tob und ber Geburt Des frost'gen Winters, — bann blüb'n uns am schönsten

Blutnelten und bie ftreif'gen Liebesftodel, Baftarbe ber Natur mill man fie nennen: Die tragt nicht unfer Bauergarten, Genter Bon ihnen hab' ich nie gesucht."

Auf diese vom Dichter augenscheinlich nicht ohne Absicht eingeschobene Bemerkung empfängt Perdita von Polyzenes eine ganz treffliche Belehrung über die "von der Natur ersschaffene Kunst, welche nicht zu verwechseln ist mit jener Afterkunst, die die Natur bestreitet.

"Dn fiehst, mein holbes Kind, wie wir vermählen Den eblern Sproß bem allerwilb'sten Stamm; Befruchten so bie Rinbe schlechtrer Art Durch Knospen ebler Frucht. Dies ift 'ne Kunft, Die bie Natur verbeffert, — minb'stens änbert: Doch biese Kunft ift selbst Ratur."

Perdita giebt das Alles zu, aber die Herzensmeinung, welche ihr jene erste Bemerkung entlockte, spricht sie nur noch entschiedener aus, indem sie hinzusügt:

"Den Spaten sted" ich Richt in die Erd', ein einz'ges Reis zu pflanzen: So wenig als, wär' ich geschminkt, ich wünschte, Daß dieser Ikugling mich drum lobt' und beshalb Nur mich zur Braut begehrt'."

Dabei ist Perdita, ohne es zu wissen und zu wollen, ein auserwähltes Lieblingskind jener ächten, die Natur verschönnernden und veredelnden Runft; als sie aus dem Munde des Königs deren theoretisches Lob vernimmt, ist ihr die Praxis längst geläusig. Ihr ganzes Austreten, die Art, wie sie sich giebt gegen Hoch und Gering, gegen den Schäfer, der sie erzog, gegen die ländlichen Nachbarn wie gegen den

Geliebten und gegen des Königs eigne Berfon: fie ift durchaus getragen von dem ächten weiblichen Takt, von rober, formloser Natürlichkeit eben so fern als von gefallsüchtiger Unwahrheit. Den ungewohnten, glanzenden Festschmuck träat fie, wie ihre tägliche Kleidung. Wenn fie als Königinn des Festes auch ein wenig blöder sich zeigt, als der alte Schäfer es munschte, so hat sie doch für Jeden ein unbefangenes, freundliches Wort, und die Ansprache des Rönigs findet fie nicht verlegener als die der einfachsten Nachbarn. Als die Anregung der festlichen Stunde und die Begenwart des Beliebten ihre Stimmung erhöht, fühlt fie die Schwingen ihres Beiftes fich regen; ihre Reden werden über ihren scheinbaren Stand hinaus poetisch und zierlich: aus den Pfinastspielen scheint fie mehr gelernt und behalten ju haben, ale fie vielleicht felbft mußte und wollte. Glanzend und entschieden aber kommt ihre höhere Ratur zum Durchbruch, als das Machtwort des Herrschers ihre Liebe durchfreugt. Nicht daß fie zu unweiblichem Widerspruche den Muth fande, als der König seinen Sohn an die kindliche Pflicht erinnert. War ihr doch von Anfang an unheimlich zu Muthe bei dem Gedanken an das Beimliche und Eigenmächtige ihrer Berbindung. Sie billigt schwerlich die kede Beise, in welcher Florizel die Mahnung an das Recht des Baters in den Bind schlägt. Als aber fatt des Baters der König, der Gewalthaber das Machtwort fpricht, als nicht von der Kindespflicht, sondern von dem "Ruhm" des Königs die Rede ift, um deffentwillen ihre Liebe zu Morizel verdammt, mit graufamen Strafen bedroht werden muffe, da erhebt fich ihr jungfraulicher Stolz

gegen die Sathung der Menschen, welche die zufälligen Gaben des Glud's höher stellt, als achten, inneren Werth.

"Ich war nicht sehr erschreckt, benn ein, zwei Mal, Bollt' ich schon reben, wollt' ihm offen sagen, Dieselbe Sonn', an seinem Hofe leuchtenb, Berberg' ihr Antlitz nicht vor meiner Hitte Und schau' auf beibe gleich."

So leitet fie unmittelbar nach den Drohungen des Königs die Erklärung ein, in welcher fle ihren hoffnungen entfagt. — Florizel feinerfeits zeigt ihres Vertrauens fich vollkommen würdig. Seine ganze Erscheinung vertritt recht eigentlich die souverane Gewalt mabrer, aufrichtiger Berzensneigung über die materiellen Bewalten des Lebens. Reinen Augenblick macht der Gedanke an feine Geburt, feinen Rang, feine jegigen Pflichten gegen den Bater und feine fünftigen gegen das Land ibn irre in der Babl, welche er für das Leben getroffen. Die Mahnungen des von ihm nicht erfannten, verkleideten Baters erweden in ibm auch nicht einen Gedanken der Reue, noch der Beforgniß. Flucht und eigenmächtige Ausführung feines Planes ift das Einzige, was nach der unliebsamen Entdedung ihm in den Sinn kommt. Man erwehrt fich kaum des Gedankens, daß eine zweite Tragodie fich hier vorbereite, schlimmer als die im ersten Theile des Drama's geschilderten Zerwürfnisse. Es soll und darf auch durchaus nicht geleugnet werden, daß der Dichter den vorliegenden Con-Hict zwischen dem Genufidrange des jugendlichen Bergens und den positiven Pflichten des Lebens hier ungleich meniger ernst und gründlich behandelt, als in Romeo und

Julia, oder in Othello und Cymbeline. Gefühl und Phantafte behalten, wie es dem "Mährchen" natürlich ift, das Uebergewicht über das Gefet des Berftandes. Nicht das Herz, sondern das Leben muß nachgeben in dem Kampfe zwischen Sollen und Bollen und einem gutigen, freundlichen Schicksal bleibt es überlaffen, die Thorheiten der Jugend zu Glud und Segen zu wenden. Die Ehrfurcht vor einem großen Namen darf uns nicht verleiten, diefe gefällig spielende Auffaffung menschlicher Dinge gegen die Gesete des Drama's vertheidigen zu wollen, welche die frühern Berte bes Meifters felbst ihr entgegen halten. Aber es darf doch auch nicht übersehen werden, daß der Dichter das Mögliche leiftet, um die von seiner Quelle einmal gegebene Lösung vor unserer Phantafte gewinnen zu laffen, mas fie vor einer strengen Berftandes - Aritif etwa verlieren follte. Benn irgend ein verliebter Bring, fo muß diefer Florigel das Schicksal entwaffnen mit seiner durch Nichts zu er-, schütternden Treue, seiner mannlichen Offenheit und - mit dem Schape achter, jugendlichetenscher Sittlichkeit, den er mitten im Sturme und Rausch ber Leidenschaft zu bewahren weiß. Es ift wohl zu beachten, unter welcher Bedingung Leontes feine Bermittelung gufagt:

> "Zu eurem Bater eil' ich; hat Begier Gefrankt nicht eure Ehre, bin ich euer, Und eurer Bunfche Freunb."

So zeigt uns denn der gludliche, alle Irrungen fpielend lösende und jedes Schuldbuch vernichtende Ausgang gleichs sam symbolisch, wie der Dichter in der wohlerworbenen Ruhe eines heitern, zu innerm und außerm Frieden gelangten

Alters den Birrmart des Lebens mit liebevollem Sumor betrachtet: wie seinem gefeiten Auge hinter den schwärzesten Schicksalswolken die Sonne einer gutigen Borsehung glanzt, welche ben Redlichen, wenn auch Irrenden, nicht zu Schanben werden laft, por ber es feinen Zwiespalt giebt ohne Berfohnung, teine Schuld ohne Berzeihung. Das "Bintermabreben" ift Nichts weniger als ein vollendetes Drama. Es erinnert in feiner Breite, feiner lofen Fugung, feinen verschwimmenden Phantasiebildern vielleicht an das Naturgefet, dem auch die Rede des honigzungigen Nestors nicht Ber aber bei der Lefung Shaffpeare's ein bergliches, rein menschliches Intereffe fur den Dichter gefaßt hat, der wird am Ende seiner so wunderbar reichen Laufbahn auch diese seltsame, aus hochtragischen Unfängen in ein reizendes Idull verlaufende Dichtung zu genießen und ju murdigen miffen. Der Erforscher des Bergens mie des Beltlaufs, der Seher, welcher vor keiner Frage an das Schidfal jurud bebte, beffen leuchtendem Berricherblid die Damonen des Abgrundes Rede ftanden, mahrend alle beiligen, ichugenden, beseligenden Benien des Lebens feinem Worte gehorchten, er scheibet von uns mit einem rührenden Bemalbe des Friedens und der Berfohnung.

> "Geht mit einander, Ihr seligen Gewinner: nur Entzüden Sprecht Alle jett."

Wir glauben nicht beffer von Shakspeare Abschied nehmen zu können, als mit diesen Worten Paulina's, welche die Diffonanzen dieser seiner wahrscheinlich letten Dichtung in reinem, vollen Afforde verhallen lassen. So lange ein Dichterwort auf Erden verstanden wird, so lange es die Natur des Geistes bleiben wird, auf die Geister zu wirken, werden sie wiedertonen in den Herzen Aller, die unverdorbenen Herzens und hellen, rüstigen Sinnes aus dieser unserschöpflichen Fundgrube ächter, männlicher Lebensweisheit zu schöpfen verstanden.

Bebrudt bei A. 2B. Schabe in Berlin, Grunftr. 18.

In ber Ricolai'fden Berlagsbuchhandlung in Berlin ift ferner erschienen:

Wilhelm von Kaulbach:

#### Die Ermordung Julius Casars.

Rach bem Original=Carton photographirt

Jofeph Albert, in Minchen.

Ausgabe Nr. I. 20" breit und 15" hoch. Preis 8 Thr. Ausgabe Nr. II. 14" breit und 11" hoch. Breis 5 Thir.

Diese meifterhaft hergestellten Photographien geben bie ganze Schonheit ber Kaulbach'schen Original-Composition wieber. An beutschen Kunstblättern bieser Art, burfte ihnen Richts an bie Seite zu stellen sein. Ihrer ansprechenden Größe wegen, eignen sich biese Blätter ganz vorzüglich zu Zimmerverzierungen.

Man tann biefelben burch alle Buch - ober Runfthanblungen beziehen.

# Deutscher Munft-Malender.

Almanach

Künftler und Kunstfreunde Deutschlands auf bas Jahr 1860.

Unter Mitmirkung nemhafter Gelehrten und Kinftler berausgegeben von

Dr. Mar Schaster, Rebacteur ber Runft-Zeitschrift: "Die Diosturen."

Mit einem Titelbilbe in Stahlstich "Jupiter und 30" barftellenb, nach bem im Berliner Museum befindlichen Original. Gemalbe von Correggio, gestochen von B. Droehmer. Rebst mehreren anberen artistischen Beigaben, Polzschnitten u. s. w.

Groß Lexicon-Format. — In farbigen, allegorischen Umschlag. Geheftet. Breis 11 Thir.

Allen Rünftlern und Runftfreunden fei biefer auch äuferlich auf bas Sorgfältigfte ausgestattete "beutsche Runftalenber", ber erfte in feiner Art, angelegentlichst empfohlen.

#### Wilhelm von Kaulbach:

#### Macbeth, Sanco und die Heren.

(Shakspeare's "Macbeth ", Act I. Scene 3.)

Nach dem Original - Carton für die xplographische Ausführung gezeichnet von Ed. Eichens, und in Holz geschnitten von J. G. Flegel.

Größe: 9" hoch und 13" breit. Auf chinesischem Papier. Preis 1 Thir.

e Liebhaber und Sammler von gebiegenen Holzschnitten werben bieses vortrefflich ausgeführte Blatt ohne Zweisel ihren Mappen gern einverleiben.

# Correggio: "Jupiter und Jo."

Stahlstich in Medaillonform.

Nach dem auf dem Königl. Museum zu Berlin befindlichen Original Semälde von Correggio, in Mezzotinto ausgeführt von P. Droehmer.

Auf dinesischem Papier, flein Folio. Preis 1 Thir.

#### Goethe's Portrait.

Gezeichnet von G. M. Kraus, gestochen von Daniel Chodowiecki.

Groß Quarto. Preis 15 Sgr.

# Schiller's Portrait.

Nach einem Gemalde von L. A. Graff, gestochen von Laurens.

Mebaillonform. Breis 10 Sgr.

•

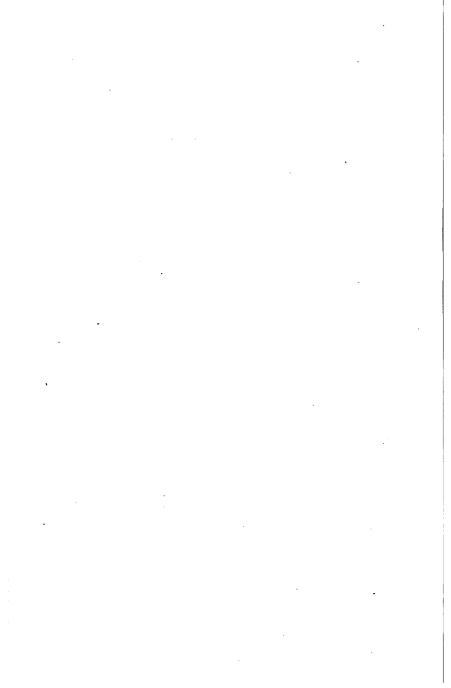

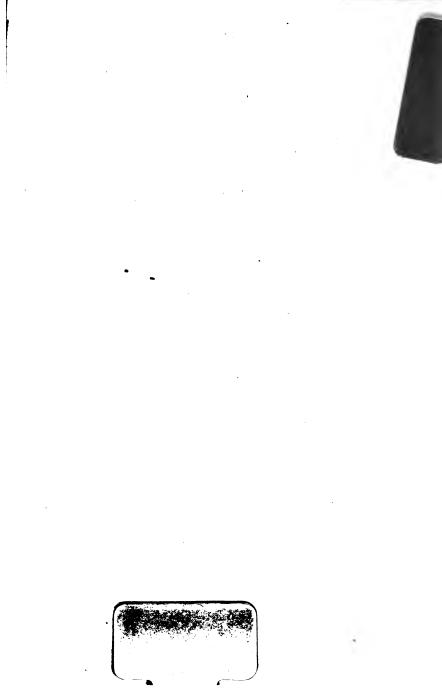

